

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Zebenskunde von

F. W. Foerster







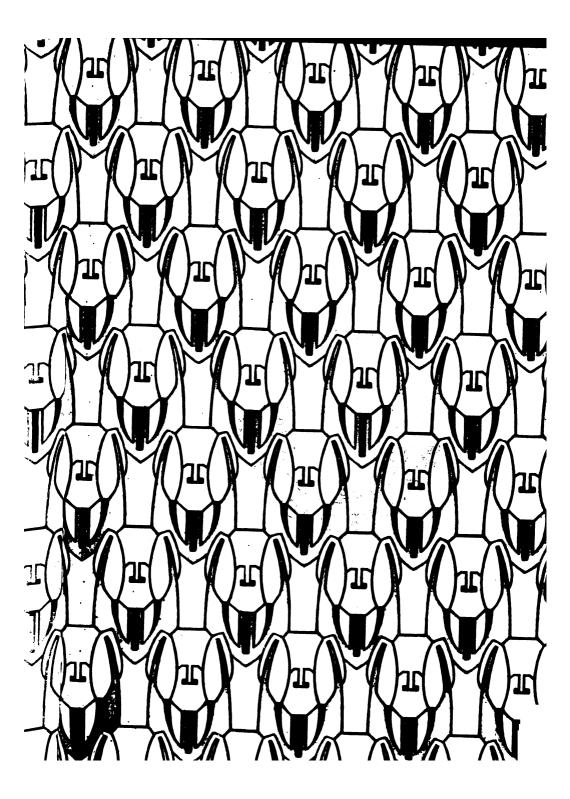

• .

Lebensfunde.

·

# Lebensfunde

Ein Buch für Knaben und Mädchen

pon

Dr. Fr. W. Foerster



Berlin Druck und Berlag von Georg Reimer 1904.

BJ 1633 ,F&L 1914 19 28370-5 2916046 alxet 11-1584

## An meine Leser!

Was versucht man in Eurem Alter nicht Alles, um Kraft und Tapferkeit zu zeigen: den Kopfsprung beim Baden, die Riesenwelle beim Turnen und vieles Andere — und Jeder von Euch freut sich, wenn er eine neue Gelegenheit entdeckt hat, sich stark und mutig zu zeigen.

Ihr wißt aber auch, daß wichtiger als alle Körperkraft die Stärke des Willens ist — ja daß ohne ausdauernde Willenskraft niemand in der Ausbildung der Körperkräfte Großes erreichen kann — ganz zu schweigen von der Ausbildung des inwendigen Menschen.

In den folgenden Besprechungen will ich Euch darauf aufmerks sam machen, wieviel Gelegenheiten zur Kraftübung des Willens in jeder Stunde und an jedem Orte vorhanden sind — nicht bloß auf dem Turnplat und in der Schwimmanstalt. Man muß die Gelegensheiten nur zu finden und zu benutzen wissen!

Tief im Menschen liegt die Kraft, die Wahrheit zu sagen selbst dort, wo er sich durch eine kleine Lüge große Unannehmlichkeiten sern halten kann — die Kraft, den Zorn zu bezwingen, selbst dann, wenn er glaubt, zerspringen zu müssen vor Wut — die Kraft, seine zäheste Bequemlichkeit zu überwinden, so wie ein mächtiger Reiter das störrigste



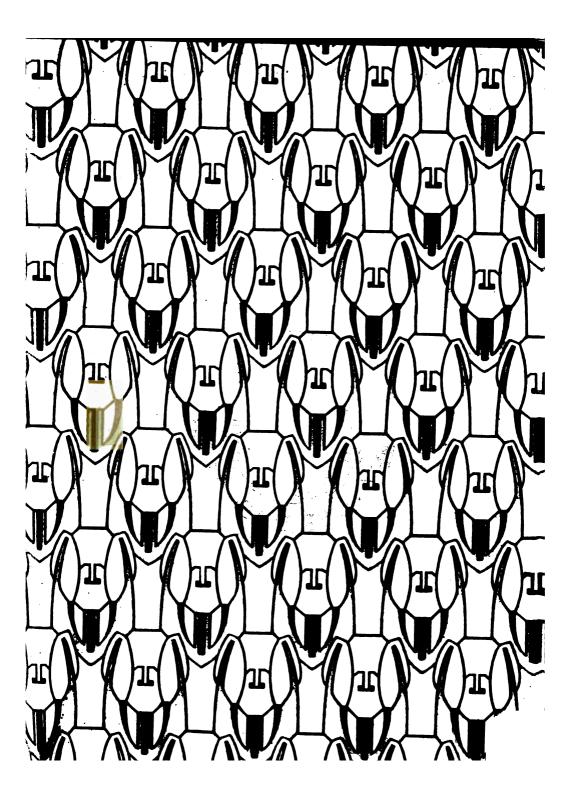

.

Lebenskunde.

# Lebenskunde

Ein Buch für Anaben und Mädchen

von

Dr. Fr. W. Foerster



Berlin Drud und Berlag von Georg Reimer 1904.

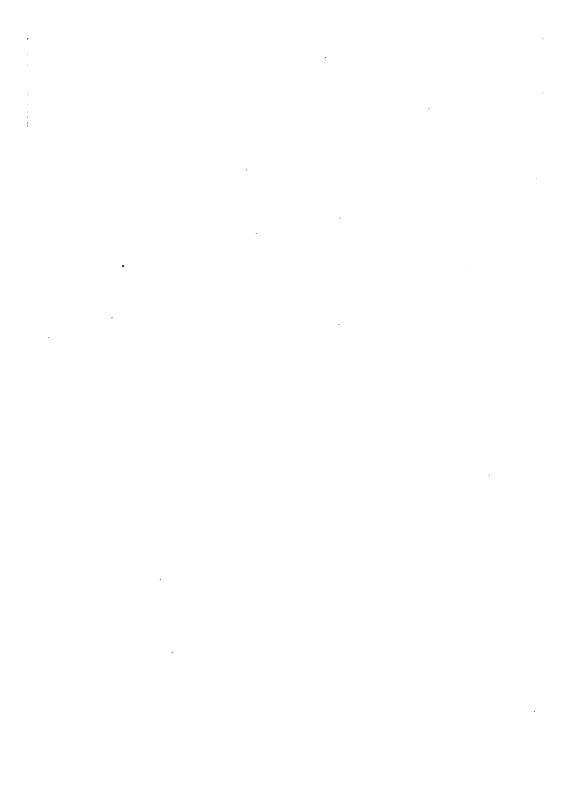

## Selbstätigkeit.

## 1. Pfadfinder.

Wenn ich vom Pfabfinder spreche, dann erinnert ihr euch gewiß alle an den tapferen "Pfabfinder" aus Coopers Lederstrumps, der in der unzugänglichsten Wildnis seinen Weg zu sinden wußte, oder an alle die weißen Ansiedler, die sich Schritt für Schritt ihren Weg durch den Urwald bahnten; oder ihr denkt an kühne Entdecker, wie Kolumbus, die unbekannte Erdteile der Kultur und der Wissenschaft geöffnet und die mutig ausgeharrt auf ihrem einsamen Pfade, die die Welt überzeugt, daß sie Recht hatten. Oder es kommen euch die Forscher im dunkelsten Afrika in den Sinn und Nansen, der in die Schrecken des ewigen Eises und der Polar-Nacht hineingeleuchtet hat. Ich aber will euch heute von ein paar ganz bescheidenen Pfadssindern erzählen:

Es war einmal ein kleines Mädchen, das machte gern Entbeckungsreisen im Hause, und da kam sie einst in Abwesenheit ihrer Eltern in das Dachzimmer der Dienstmädchen und erschrak über die dunkle, freudlose Kammer, und sah, daß an den grauen Wänden kein einziges Bild hing. Da eilte sie schnell hinunter in ihr Zimmer und nahm zwei schöne kleine Bilder und hing sie oben in der Mägdeskammer auf. Seht, diese Kleine war auch eine Pfadsinderin — denn sie hatte den Weg zu einer Freundlichkeit des Herzens gefunden, an die noch niemand disher gedacht hatte, selbst ihre eigenen Eltern nicht. Ihr müßt überhaupt nicht meinen, daß Herzensfreundlichkeit

ein Land sei, in dem alles schon entdeckt sei und von dem ihr nur zu lernen habt, was andere längst vor euch gefunden haben. Ganz im Gegenteil, es ist noch ein großes unentdecktes Land, an dem erst der äußerste Küstensaum bebaut ist, während im Innern noch alles dunkel und ungepslegt daliegt. Jeder von euch kann da noch eine neue Welt entdecken — und braucht dazu keine Kriegsschiffe und kein Blutvergießen, sondern nur ein kleines nachdenkliches Seelchen.

Noch von einem anderen Pfabfinder will ich euch erzählen. Ein Rnabe hatte fich heftig mit einem andern gezankt und schliefilich von diesem eine Ohrfeige bekommen. Grimmig ging er nach Hause und schwur ihm Rache für den folgenden Tag. Als er nun in seinem Rimmer faß und finster über die Nachbardächer ftarrte, da kam ihm plöglich der Gedanke: Wie wars, wenn ich mich jest mit ihm verföhnte und die ganze Schuld auf mich nähme? Aber mas werden meine Kameraden dazu sagen? Auslachen werden sie mich und Feigling schelten. Aber ift es nicht viel feiger, wenn ich mich jest vor ihrem Lachen schäme und nicht mage, zu tun, mas ich möchte? Und feht, er machte fich richtig auf den Weg in das unbekannte dunkle Land der Großmut, wo er nicht wußte, wie's ihm ergehen murde. Und er hatte Herzklopfen wie ein großer Entdecker. Schnell sprang er die Treppen hinauf zur Wohnung seines Freundes, klopfte an, schluckte noch einmal tief und fagte bann zu dem Erstaunten: "Du wunderst dich vielleicht, daß ich komme. Ich mich auch. Ich wollte bich aber gar zu gern um Entschuldigung bitten, daß ich dich heute fo gereizt habe, daß du mich bann geschlagen haft." Da ftammelte ber andere ganz verwirrt: "Ich war ja schuld, sei du mir nicht bofe", und es war einen Augenblick gang ftill in ber Stube, und beide saben sich gang verlegen an, als schämten sie sich beide, daß fie einen beffern Weg gefunden hatten als Boren und Schmollen. Dann gaben fie fich die Band und spielten miteinander und befahen Bücher, aber so feierlich, als wenn sie eben etwas Großes erlebt

hätten. Der Pfadfinder aber ging abends frohen Herzens nach Hause, und ich glaube, ihm war nicht minder gehoben zu Mute als Stanlen, als er endlich den Weg durch den dunklen Erdteil gefunden.

### 2. Meifterftüde.

"Ein Meisterstück" — so sagt man oft, wenn man eine rechte Glanzleistung vor Augen hat, ein schönes Gemälde, eine kühne Bergbesteigung oder eine hinreißende Rede. Sogar von einem Meisterstück der Natur spricht man, wenn man einen vollkommen schönen Menschen oder einen herrlich gewachsenen Baum trifft. Wißt Ihr, woher eigentlich das Wort kommt? In früherer Zeit mußten die Gesellen, bevor sie zu Meistern gemacht wurden, ein Probestück liesern zum Beweiß, daß sie auch wirklich etwas gelernt hatten: das war dann ein Meisterstück.

Wir haben jest viel von Selbstbeherrschung gesprochen. Auf diesem Felde bleiben leider die meisten Menschen ihr Leben lang nur Gesellen und werden nie Meister. Ja viele sind sogar zu kraftslos um überhaupt auch nur Lehrlinge zu werden. Sie denken, das kommt so von selbst und wenn es nicht kommt, nun, dann kommt es eben nicht. Sie ahnen nicht, wie unendlich wichtig es für alle Beruse und alle Berhältnisse des Menschen ist, daß er sich selbst in die Gewalt bekommt. Es kommt an Wichtigkeit gleich nach dem Gehenslernen. Ber sich nicht beherrschen kann, ist wie ein Mensch, der nicht sicher auf den Füßen geht — er stößt mit allen Leuten zussammen und wird von ihnen wieder gestoßen, er weiß nie, wo er landet, weil er keinen sesten Kurs halten kann mit allem, was er sagt und tut.

Soll ich euch einmal ein paar Meisterstücke von Selbstbeherrschung nennen? Man muß schon lange Lehrling und Geselle gewesen sein, um sie zu vollbringen, und ihr seid vielleicht noch zu schwach dazu. Aber erzählen will ich sie euch doch.

Frit ift ju fpat aufgestanden und muß sich fürchterlich begen, um noch rechtzeitig in die Schule zu kommen. Beim Auffteben aber kommt ihm alles quer. Wie er ins hemd fahren will, da merkt er, es ist umgekehrt, mit dem Knopfe nach innen, und er muß brummend wieder hinausfahren. Als er den Stiefel anzieht, reifit der Schnürriemen. Wie er die Seife in die Hand nimmt, gleitet fie ihm weg und rutscht unter's Bett. Beim Backen der Mappe fehlt ein Wutschnaubend läuft er durch die Zimmer, stöft einen Buch. Blumentopf herunter und wird von der Mutter strenge herbei= gezogen, um Erde und Scherben aufzufegen. Er möchte explodieren. Endlich kommt er fort. Als er auf der Treppe ift, muß er noch einmal umkehren, denn er hat das Frühftück vergeffen. Atemlos und zitternd vor Hetze läuft er endlich die Treppen hinunter. er aber auf der Straße ift, da öffnet fich das Fenfter über ihm und seine besorgte Mutter ruft hinunter: "Fritz, komm schnell wieder herauf und ziehe die Gummischuhe an, es ist zu naß heut auf der Strafe."

Was würden wohl jetzt die meisten Knaben tun oder sagen? Wir wollen es lieber nicht wiederholen. Und die Guterzogenen würden vielleicht lautlos die Treppe wieder hinauf steigen — aber mit einem Gesicht, das ganz versteinert ist von stiller Wut.

Fritz aber — ich sage nicht, daß Fritz wirklich schon gelebt hat, aber er wird einmal leben in der Zukunst — Fritz liefert das Meisterstück, das Unerhörte: Er gibt sich einen gewaltigen Ruck, eilt die Treppen hinauf, tritt mit heiterem Gesichte ein und sagt: "Danke schön, daß Du mich daran erinnert hast", zieht die Gummischuhe an, und summt dabei das schöne Lied: "Der Mai ist gekommen, die Bäume schule: vor lauter Freude über seinen Sieg natürlich immer mitten durch die größten Pfügen.

Ein anderes Meifterftück:

Paula will sich an ihren Tisch setzen um zu arbeiten. Da findet

fie darauf Georgs neuen Atlas. Mit fräftigem Stoß wirft fie ihn hinunter, daß er klatschend auf ben Boden fliegt und mit erheblichen innern Verletzungen dort liegen bleibt. Georg fommt herein und fieht was geschehen. Was kommt nun? Ihr wißt es Alle. Seit es eine Weltgeschichte gibt, ift es immer basselbe, der Eine benimmt fich flegelhaft und der Andere gibts ihm doppelt wieder; es fracht und klatscht, donnert und blitt, faucht und zischt und wer dabei die Oberhand gewinnt, der meint, er habe das Meisterstück geleistet. "Dem hab ichs aber ordentlich gegeben", fo fagt er ftolz. Georg aber ift diese Art Weltgeschichte zu langweilig. Schon auf ber Schule langweilt fie ihn, warum foll er fie bann zu Saufe noch einmal aufführen? Er geht schweigend zu feinem Atlas, streichelt ihn, erkundigt fich nach seinem Befinden, legt ihn an seinen Platz und fagt dann zu Paula: "Entschuldige, daß ich so unordentlich war und ihn auf beinen Tisch legte". Was wird Paula fagen? Die saß gefechtsbereit an ihrem Tische, gehörige Munition von aller-Iei Worten hatte sie aufgesammelt und auch ein Glas mit Waffer ftand bereit. Und nun fagt Georg so etwas Unerwartetes. Sie wird ganz rot. Sie weiß garnichts zu antworten. Aber irgend etwas Neues und Gutes wird auch fie nun tun, früher oder fpater, benn ein Meifterstück lockt das andere hervor.

## 3. Taubstumme.

Seid Ihr schon einmal in einer Anstalt für Taubstumme gewesen? Wie wohl diesen armen Wesen zu Mute sein muß! Alles Schöne und Järtliche, was ein Mensch dem andern sagen und was er von ihm hören kann — das gibts für sie nicht. Nur auf mühsamen Umwegen verkehren sie mit ihren Mitmenschen — so wie Gefangene, die aus ihrem Kerker Zeichen machen. Ich sas einmal ein Gedicht über taubstumme Kinder, in dem hieß es:

Rommt und seht und ruft erschrocken: Ach! wie ist ihr Leben bang Ihre Kirchen — ohne Glocken Ihre Lieber — ohne Sang Die Gedanken — ohne Pforte Die Gefühle — ohne Worte Und die Stimme ohne Klang Uch! wie ist ihr Leben bang!

Wenn ich dies Gedicht lese, so muß ich dabei auch an viele Menschen denken, die garnicht taub und garnicht stumm sind und doch auch ein armes taubstummes Leben führen, weil sie nie gelernt haben, ihre Ohren und ihren Mund wirklich zu gebrauchen. Sie find immer so mit fich selbst beschäftigt, daß sie überhaupt nur hören, wenns etwas für sie selber gibt — gehts nur die andern an, fo verfagt einfach ihr Gehör. Sie hören ausgezeichnet, wenn zum Effen gerufen wird — aber wenn ihre Mutter im Gespräch anbeutet, daß sie mude sei und Hilfe brauche - so überhören sie das merkwürdig aut. Bläft ihnen jemand einen Wunsch ins Ohr wie eine Trompete, so vernehmen sie es wohl — aber wenn jemand leise und verschämt bittet, so merken fie es überhaupt nicht. Daß fie ihre Schwester verlett oder gefrankt haben, das hören sie wohl. wenn sie laut weint - aber wenn ihre Stimme leis bebt und zittert. weil sie grob mit ihr waren, so spuren sie nichts. Sie ftreifen im Walde umber, um Nefter auszunehmen und verstehen jeden Ton der Bögel, ob es ein Lockruf oder Warnungsruf ist, ob Zorn oder Jubel — aber auf Menschentone ift ihr Ohr nicht abgeftimmt da sind sie einfach taub. Ihr Ohr berichtet ihnen nichts aus der Seele ihrer Mitmenschen, fie lernen nicht, wie's benen zu Mute ift, und da wissen sie denn auch nicht mit ihnen umzugehen und sind hilflos wie Taube. Muß man nicht auch von ihnen sagen: "Ach wie ist ihr Leben bana"!?

Habt ihr einmal von jenen Indianern gehört, die ihr Ohr so gentt haben, daß sie auf weite Entfernung Pferdegetrappel hören

fonnen, wenn fie ihr Ohr an den Boden legen, und daß fie bas Nahen eines Menschen aus dem Kniftern des Laubes heraushören, lange bevor das Blaggeficht noch irgend etwas fpurt? Wir haben es heute nicht mehr nötig, solche Dinge zu lernen — aber es wäre boch recht aut, wenn wir unseren Ohren auch ein paar Kunftstücke beibrächten. Ich finde, man follte fich g. B. üben, fein Gehor gu schärfen und so fein zu machen, daß man aus dem Ton der Stimme hören kann, mas im Berzen unserer Mitmenfchen vorgeht, ob fie traurig oder erregt, gefränkt oder verstimmt, mübe oder gehett find. Das kann man ebenso aut lernen wie der Indianer feine Runft ge-Man muß nur gut aufpassen und sich alles merken lernt hat. gerade wie ja auch die Schauspieler sehr eifrig ftudieren, wie die verschiedenen Gefühle des Herzens mit der Stimme ausgedrückt werden — fonst wurde man ja überhaupt gar keine Schauspiele aufführen können. Wenn Ihr 3. B. Theater spielt und einen hoch= mütigen oder ängftlichen Menfchen barftellen wollt, so fragt ihr euch doch auch: Was für einen Ton bekommt die Stimme, wenn man hochmutig oder bange ift? Der Indianer lernt seine Ohren gebrauchen, um feine Feinde zu erlegen oder vor ihnen rechtzeitig bavonzulaufen — wir follten es lernen, um denen, die wir lieben, nicht wehe zu tun oder ihnen läftig zu werden, ohne daß wir es wollen. Ift es nicht ein betrübender Anblick, fo ein Mensch, der so gang und garnicht von felber hören fann, wenn er ben anderen ftort oder ermüdet, sondern immer erft wartet, bis der ihn mit einem "Simmelfreuzdonnerwetter" anschreit?

Beobachtet z. B. einmal ganz genau, wie es ein Mensch macht, wenn ihr etwas sagt, was ihm unangenehm ist und er es nicht merken lassen will. Wenn ihr z. B. über irgend einen Kameraden in Gegenwart der andern etwas häßliches erzählt oder eine Strase berichtet, die er in der Schule bekommen hat. "Er schluckt es hinunter", sagt man in solchen Fällen. Und an seiner Stimme könnt ihr deutlich das Schlucken hören und merken, daß ihr ihm

weh getan habt. Wenn ihr euer Ohr gut geschärft habt, fo merkt ihr vielleicht schon, bevor ihr die Geschichte zu Ende erzählt habt, an feinen Zwischenbemerkungen, daß es ihm furchtbar peinlich ift und hört rechtzeitig auf und vertuscht die Sache, mährend ein Tauber bas garnicht merkt, sondern mit großem Halloh auf der Qual des andern herumreitet. Bei solchen Gelegenheiten verliert man oft feine besten Freunde oder man gewinnt neue, wo man es garnicht geahnt hat. Gebt 3. B. auch einmal darauf acht, wie jemand spricht, wenn man ihm läftig wird durch Fragen ober Bitten, weil er gerade etwas anderes zu tun hat oder abgespannt ist. Es gibt nur zu viele Menschen, die da einfach garnichts merken und erst erschrecken, wenns eine Explosion gibt. Besonders bei Krankenbesuchen ists fo außerordentlich wichtig, daß man feinhörig ift und die Ermüdung schon beraushört, ehe sie dem Kranken selber klar wird — gerade wie der Indianer das nabende Pferdegetrappel schon hört, wenn noch weit und breit nichts zu sehen ift. Es gibt auch manche Menschen, die fo wohlerzogen sind, daß sie felbst in der schwersten Arbeit, oder wenn sie gerade ausgehen wollen, doch noch mit freundlicher Miene Besuch empfangen — wer aber ein feines Gehör hat, der wird aus ihrer Stimme leicht hören, daß ihre Freudenbezeugung muhfam und verlegen ift. Wer das nicht merkt, der wird natürlich ftundenlang fitzen bleiben, auch wenn der andere fogar laut seufzt und gähnt oder sogar direkt sagt, wie fehr er gerade an diesem Tage gehekt fei. Bergeft ihr nur niemals, daß man mit Efelsohren niemals ein wahrhaft gebildeter und vornehmer Mensch sein kann; die Ohren find uns nicht dazu gewachsen, damit der Sut nicht herunterrutscht, sondern damit sie Kundschafterdienst ausüben und uns rechtzeitig melden, wo Liebe not tut, wo ein autes Wort, wo ein herzlicher Händedruck, wo eine Bitte um Verzeihung, wo ein schleuniger Rückzug.

Nun noch ein Wort über die Stummen. Ihnen gelten die Berse: "Die Gefühle ohne Worte und die Stimme ohne Klang". Ihr könnt euch wohl schon denken, wen ich mit den "Stummen"

im Sinn habe. Das find die Menschen, die nie zu rechter Zeit ein freundliches ober dankbares Wort fagen mogen, die im tiefften Innern fehr treue und innige Gefühle haben, aber es nie der Mühe für wert halten, irgend etwas davon zu verraten. Manchmal ist es Schwerfälligkeit und Trägheit, manchmal Verschämtheit oder Mangel an Übung. Wenn sie irgendwo eingeladen sind und sich herrlich amüsiert haben, fo sagen fie doch mit einem brummigen Gesicht "Abieu" ober höchstens "Dank schön", aber nie wurden fie sich so weit überwinden und dem Gaftgeber etwas ausführlicher fagen, wie er fie erfreut hat und was ihnen ganz besonders gefallen hat und warum es fo schön bei ihm sei und daß man sich immer schon lange barauf freue, bei ihm zu fein ufw. Wenn das nicht wahr ift, soll mans natürlich nicht fagen — aber wenn mans wirklich fühlt — warum dann nicht beraus mit der Sprache? Ift etwa schon zu viel Herzlichkeit in der Welt? Ich kann das garnicht finden. Im Gegenteil. Gin freundliches Wort aus dem Herzen ift ja so felten, und wem es gesagt wird, der verliert es nie, sondern trägt es immer froh und sorafältia mit sich herum wie ein Schulknabe ein gutes Zeugnis ober wie ein Bräutigam den Brief seiner Liebsten. Und wenn er dann von anderen Menschen harte Worte zu hören bekommt, so nimmt er schnell einen heimlichen Schluck von dem Herzenswort und fpült damit den bittern Geschmack hinunter. Wie oft verfaumt man auch die Gelegenheit, ein Wort des Troftes oder der Teilnahme zu sagen, wo andere in Sorge und Rrankheit find ober ihr Liebstes verloren haben. Stumm und fteinern steht man da und möchte wohl etwas sagen, aber es kommt einem nicht der rechte Ausdruck, und so schweiat man lieber. Und doch ist jedes tröftende Wort wie ein Blumenkranz, den man auf ein Grab leat. Man muß nur einmal recht sorgfältig nach= benken, mas den andern jetzt am meisten erquicken murde — und dann muß man sich selbst überrumpeln und es schnell sagen. würdet ihr z. B. fagen, wenn eure Mutter ihre Schwester ober ihre eigene Mutter verlore? Ich glaube: "Liebe, gute Mutter — ich

will dich jetzt doppelt lieb haben". Ober wenn ein Kamerad zur Schule kommt, nachdem er einen Tag gefehlt hat wegen Begräbnis seines Baters? Da geht man leis an ihn heran und faßt feine Hand: "Es tut mir ja so furchtbar leid, daß du so unglücklich bift willst du mich nicht mal besuchen und mir etwas erzählen von deinem Bater". Ober sagt irgend etwas anderes — nur nicht dies träge Stummsein, wenn man boch ein Berg und eine Stimme hat. Manche Menschen verreisen oft und es tut ihnen in der Seele weh, daß sie fich von ihren Verwandten und Freunden trennen muffen — aber beileibe sagen sie kein Wort davon - sodak die andern denken muffen, sie seien nicht viel wert und die Reise werde ihnen gar leicht. Und doch koftet es garnichts, einmal den Mund aufzutun und zu sagen: "Früher hab ich mich auf die Reife gefreut — aber jetzt fticht michs, daß ich dich allein laffen muß; viel Beimweh werd' ich nach dir haben und jetzt schon freue ich mich aufs Wiedersehen!" Davon lebt dann der andere in der Abwesenheit, er fühlt fich ftolz barauf, daß man so an ihm hängt — warum also nicht das eine kleine Wort aussprechen? Ober man hat einem andern weh getan und man fühlt das sehr aut — aber den Mund auftun und ihm sagen, daß es einem leid tut und daß mans nicht fo gemeint habe nein. Das können sie nicht übers Herz bringen, lieber warten sie ab, bis sein Groll sich verlaufen hat, wie das Waffer nach einem Platregen. Leider aber läuft eine Verletzung nicht ab wie Regenmasser, sondern frift in der Seele weiter wie Gift und macht oft alle Liebe tot. Das kommt alles vom Stummsein. Der Mund ift eben zu etwas Befferm da als zum Einlöffeln der Suppe — und ihr glaubt garnicht, welche schöne und feine Linien er bekommt, wenn es uns zur Gewohnheit wird, immer ein herzliches und treues Wort zu sagen, wo uns herzlich und treu zu Mute ift. Ich sage garnicht, daß man immer das Herz auf der Zunge haben soll — da erkältet fich das Herz - nein, aber wir follten uns einfach angewöhnen, zu rechter Zeit alle falsche Schüchternheit und alle Mundfaulheit zu

vergessen und die andern wissen lassen, daß sie und lieb und teuer find und daß wir Dant gegen fie fuhlen. Man muß das einfach Iernen — aber es ift eine fchone und beglückende Runft. Ihr lernt doch auch singen und geigen und Klavierspielen, um andern eine Freude zu machen, warum nicht auch die Kunft des freundlichen Sprechens? Dabei ifts noch das Schone, daß ihr beim Sprechen immer sagen könnt, mas euer eigenes Berg gedichtet hat, mahrend ihr bei der Musik immer das nachspielen mußt, was andere gemacht haben. Es kommt nur darauf an, daß man einmal anfängt bann hat man's für immer. Wift ihr, wie man die Anaft nennt, die jeder Sänger und jede Sängerin bat, wenn fie jum erstenmal öffentlich auftreten. Es beißt "das Lampenfieber". Wenn man das hinter fich hat, bann ift man gerettet und geniert fich nie mehr. So ifts auch, wenn man sich zum erstenmal zwingt, ein paar freundliche Worte zu fagen, oder um Verzeihung zu bitten. Man muß es eben doch wagen. Sonft wird man nie ein Künftler, sondern bleibt immer ein bloßer Stumper in der menschlichen Sprache — ein stummer Mensch. Darum mahnt uns der Dichter:

> So bu ein Wort der Liebe hast, Verbirg es nicht im Herzen, Brich du als Blütenzweig es ab Zur Heilung bittrer Schmerzen.

Es ist die Welt des Hasses voll, Es bluten rings die Wunden, Ein Wort, das aus dem Herzen quoll, Macht manch ein Herz gesunden! wenig Selbstbeherrschung hat, der wird nicht gleich fallen gelassen. Man sucht ihn nachträglich noch zu erziehen. Er kommt ins Besserungshaus oder in Pension zu einem strengen Lehrer und wenn er erwachsen ist, so hat man auch noch viel Geduld mit ihm — aber rechte Achtung hat man nicht mehr vor ihm. Und schließlich hört auch die Geduld auf: Wer sich dauernd gehen läßt und sich nicht selbst in der Gewalt hat, der ist bald vereinsamt und niemand will viel mit ihm zu tun haben. Die Gesellschaft scheidet ihn aus, so wie das Blut einen Fremdkörper ausstößt oder so wie der Gletscher die Steine an seinen beiden Seiten herauswirft. Ihr seht es ja schon in der Schule. Wer sich da keinen Zaum anlegt aus Rücksicht auf das Behagen und die Wünsche der anderen, der hat bald keine Freunde mehr. Er ist schlecht ausgerüstet für das Leben, und wenn er das nicht rechtzeitig merkt und das Versäumte nachholt, dann kann man ihm ein elendes Leben prophezeien.

Ihr seht also: Fürs menschliche Zusammenleben braucht man Selbstbeherrschung genau so notwendig, wie der Bogel seine Flügel für die Luft und der Schwan seine Schwimmhäute für das Wasser und der Fisch seine Kiemen. Wenn also jemand sagen wollte: Ich lege mir keine Zügel an, ich mache was ich will, so wäre das genau dasselbe, als wenn ein Adler sagt: "Ich kann auch ohne Flügel in der Lust schweben."

Wir wollen aber hier nicht bloß von der menschlichen Gesellschaft im allgemeinen sprechen und warum man Selbstbeherrschung braucht, um in ihr geduldet zu werden, fondern auch von einzelnen Fällen im Leben, wo man es ganz besonders bereut, wenn man sich nicht in der Gewalt hat. Ihr müßt euch dazu einmal vorstellen, wie es einem Menschen geht, der keine Gewalt über seine Muskeln hat. Ein Kind fällt ins Wasser; er möchte es retten, aber die Arme werden ihm müde, als er nur noch zwölf Meter von dem Kind entsernt ist — er muß selber um Hilse rusen, während das Kind vor seinen Augen ertrinkt.

Viel mehr Elend und Miglingen aber widerfährt demienigen Menschen, der nicht Kraft genug hat, seine Leidenschaften und seine schlechten Neigungen im Zaum zu halten und Sklave jeder kleinen Regung ift, die in ihm auftaucht. Könnt ihr mir ein Beispiel nennen? Das bekannteste Beispiel ist gewiß der Trinker, der ganz genau weiß. daß fein Weg ins Verderben führt und der doch zu schwach ift, zum Widerstehen. Aber wählt lieber einige Beispiele aus eurem eigenen Leben. Ihr alle wollt doch fürs Leben gern einen guten Freund oder eine Freundin gewinnen. Wie gewinnt man nun einen solchen Freund? Etwa durch ein Inserat in der Zeitung: "Gesucht wird ein Freund."? Ich meine dadurch, daß man eine Unziehungsfraft bekommt für die andern. Wie bekommt man diese? Mancher hat fie von Natur — aber bas halt nicht vor, wenn schließlich doch herauskommt, daß man ein Egoist ift. Nein - die andern muffen das Vertrauen faffen, daß man nicht bloß an fich denkt, sondern ein Herz für die andern hat; das muß man also beweisen. Und das kann man oft an Kleinigkeiten. Wenn ich g. B. febe, daß der andere fein Obft mit zur Schule bekommen hat und ich habe einen schönen saftigen Apfel, fo kann ich ihm die Sälfte abgeben ober gar ben ganzen Apfel. Da fieht ber andere, daß ich ein Berz für ihn habe und vielleicht schenkt er mir feine Gegenliebe und aus kleinen Unfängen erfteht eine Freundschaft. Überlegt euch, wie es kam, daß ihr euch einen Kameraden zum Freund aussuchtet — es mar gewiß eine Kleinigkeit, die euch an ihm gefiel. Aber wir waren beim Leiber findet sich da oft ein unübersteigliches Hindernis, Apfel. weshalb man den Apfel nicht verschenken kann. Man möchte gern und doch kann man nicht. Warum nicht? Was braucht man, um den Avfel hergeben zu können? Man muß Selbstbeherrschung haben. Daß man den Apfel selber gerne essen möchte und sich nicht von ihm trennen mag: das ift das größte Hindernis der Freundschaft. Darum ift es gut, sich schon recht früh barin zu üben, einmal seinen Appetit und seine Naschhaftigkeit zu besiegen, damit man Gewalt hat über sich, wenn es einmal darauf ankommt, einen Freund zu gewinnen.

Ober ein anderer Fall. Vor zwei Jahren war in meinem Unterricht ein kleiner Franzose, der sich redliche Mühe gab, deutsch zu sprechen, aber dabei sehr komische Fehler machte. Die andern Kinder brachen dann immer in ein schallendes Gelächter aus und das machte ihn so schen, daß er gar keine Antwort mehr geben mochte. Als er einmal sehlte, sagte ich den Kindern, sie sollten sich einmal hineinversehen, wie ihnen zumute wäre, wenn sie im fremden Lande so ausgelacht würden, sie sollten lieber alles tun um den Kleinen zu ermutigen. Sie sahen es ein — aber das nächste Mal platzten wieder einige heraus. Es war ihnen selber furchtbar unangenehm und tat ihnen leid — aber sie konnten es nicht verkneisen. Die Lachmuskeln gehorchten dem Kommando des Herzens nicht, und so mußten die Kinder lachen, obwohl sie sich selbst darüber schämten.

Wißt Ihr, wozu man vielleicht die größte Selbstbeherrschung braucht und wo es einen am meisten reut, wenn man sich nicht in der Gewalt hat: Wenn man jemand versprochen hat, ein Geheimnis nicht weiter zu sagen. Unter bem Siegel ber Verschwiegenheit wird ber Emma etwas gesagt — sie verfpricht hoch und heilig, es bei sich zu bewahren — und kaum ift sie zu Hause, da sitzt sie schon mit ihrer Schwester zischelnd in einem Winkel und man hört gerade noch: Aber daß du um Gotteswillen keinem Menschen etwas weitersagt! Die Schwester aber hat es natürlich schon an demselben Abend ihrer Freundin weitererzählt und die fagt es ihrem Bruder und der verkündigt es ganz laut in seiner Rlasse und so ift es herum. ihr aber auch, daß schon manches Mädchen und mancher Anabe sich beklagt hat, sie fänden nie einen rechten Freund oder eine Freundin - und dabei haben fie keine Ahnung davon, daß nur ihre Schwatzzunge daran schuld ift. Beobachtet es nur bei euch selbst — wer einen Freund haben will, der will einen Menschen, dem er ganz und gar vertrauen fann. So sicher wie er weiß, daß die Sonne jeden Morgen aufgeht, so sicher muß er darauf zählen können, daß der Freund schweigt, wenn er ihm etwas anvertraut hat. Beobachtet er einmal, daß der auch nur eine Kleinigkeit weitergesagt hat, so ist es wie ein Riß in seinem Herzen — er sieht: das ist kein Mensch, dem man vertrauen kann. Denn wenn er in einem Punkt keine Selbstbeherrschung hat, so wird man auch in anderen Dingen nicht auf ihn bauen können. Und wie leid tut es nachher dem, der das Geheimnis nicht bei sich behalten konnte. Aber er hatte die Kraft der Selbstbeherrschung nie geübt — da war natürlich die Lust am Klatschen stärker als die Freundestreue.

Darum ist es noch nötiger, sich im Schweigen zu üben und Kraft darin zu bekommen, als die dicksten Waden im Velosahren zu erzielen. Denn mit den Waden kann man nur einen Preis im Wettsfahren gewinnen, mit der Selbstbeherrschung aber kann man Verztrauen gewinnen — und ohne das ist man ein armer einsamer Mensch. —

Noch viele andere Beispiele werden euch einfallen, aus denen man sehen kann, wozu wir Selbstbeherrschung brauchen im Leben. Wir können hier nicht alle aufzählen. Selbstbeherrschung heißt im Grunde, daß der Mensch im Hause seines Körpers der alleinige Hausherr ist und nicht den Dienstboten und Hausknechten darin zu gehorchen braucht, den Lachmuskeln, den Magennerven, den Kaumuskeln, der Zunge und wie die Dinge alle heißen. Die Dienstboten und Hausknechte sollen sich vom Herrn leiten lassen, weil er die Überschau über das Ganze hat und Einnahme und Ausgabe berechnet und darüber nachdenkt, wie jede einzelne Handlung ins Ganze stimmt. Wer seinen Trieben und Leidenschaften, seinem Kitel und seinen Launen untertan wird, der wird stets die bitterste Reue kosten, denn was diese ohne den Kopf tun, das stimmt nie zum Ganzen und wird darum immer Unordnung und Verwirrung anrichten.

## 2. Stammt der Mensch vom Affen ab?

Neulich fragte mich ein Knabe, ob es wirklich mahr sei, daß ber Mensch vom Affen abstamme. Ich sagte "nein" — benn von den Tieren, die wir heute im Uffenhause sehen konnen, stammt er sicher Auch hat seine Seele sicher einen göttlichen Ursprung und nur dem Leibe nach hängt er mit dem Tierleben zusammen. wie es ja auch in der Bibel heißt: "Gott machte den Menschen aus einem Erdenklos und blies ihm seinen Odem ein." Ohne diesen Obem hätte sich der Mensch nie losgelöft von seiner tierischen Vergangenheit. Wahrscheinlich sind Affe und Mensch von einem gemeinsamen Stammvater abgezweigt, deffen Knochengeruft wir noch nicht aufgefunden haben. Ob die Züge dieses tierischen Ahnen menschlicher gewesen sind als die der heutigen Affen, wissen wir nicht. Ich möchte es bezweifeln, denn es gibt viele Wilde, deren Rinnbacken fo groß, deren Nase so platt und beren Stirn so niedrig ift, daß fie fast roher und tierischer aussehen als ein Drang-Utang. Und diese Drang-Utangs zeigen manchmal so menschliche Büge, daß sie sogar uns Menschen beschämen können. Im Aquarium in Berlin war längere Zeit ein Orang-Utang, der einer schweren Operation unterworfen werden mußte, an deren Folgen er starb. Der Arzt war tief ergriffen von der rührenden Geduld und Dankbarkeit, die das gequälte Tier inmitten der größten Schmerzen seiner ganzen Umgebung bewieß. Wie wenig menschliche Patienten gibt es, die in qualvoller Krankheit genug Selbstbeherrschung und Reinheit behalten, um freundlich und geduldig zu bleiben.

Müssen wir übrigens erst Naturgeschichte studieren, um zu wissen, daß wir aus dem "Erdenkloß" stammen und ganz langsam und schwerfällig den Weg zur Milde und Güte emporklimmen? Muß erst der Natursorscher kommen und uns zeigen, daß wir an unserem Skelett noch den Ansatz zu einem Schwanz haben — oder gibts noch andere Zeichen, die viel deutlicher unsere Abkunft verraten?

Wir brauchen uns doch nur felbst zu beobachten. Wie oft wird in einer Kinderstube genau fo gezaukt und gekreischt wie in einem Affen-Betrachtet euch ferner einmal im Spiegel, wenn ihr gerade nit einem Bruder um einen Apfel oder ein Stück Ruchen zankt, ider euch gegenseitig schlagt und fratt: ein Affengesicht seht ihr, in wohlgetroffenes! Und Menschen, deren Seele gar nicht von Liebe nd Freundschaft erhellt wird, sondern bloß von Fregbegier und leiz und anderen schmutzigen Eigenschaften, die bekommen wieder ach und nach völlige Tiergefichter, selbst wenn fie noch so viel Ber-Ihr fennt vielleicht die Geschichte, daß der große anzösische Gelehrte Voltaire einmal auf seiner Reise von preuichen Bauern als verkleideter Affe festgehalten worden ift. Er war bst schuld an der Verwechslung, denn sein Charakter war voll ı kleinlichster Habsucht und boshafter Rachsucht und all das war seiner Seele in sein Gesicht gedrungen. Jeder Mensch ift ja Maler seines eigenen Gesichtes. Wie sollte es-auch anders sein? feht ja doch, wie jede Stimmung des Menschen sofort in dem bruck der Augen, der Stirn, des Mundes zu Tage tritt — wer r immer in wilden häßlichen Gefühlen lebt, dem wird das Geauch fo fteben bleiben, und wer fich freundlichen Gefühlen bin= que, dem wird die Liebe aus den Augen leuchten, auch wenn er noch so häßlich ift. Daber kommt wohl auch die Sage von dem Beiligenschein, den ihr auf den Rirchenbildern um die Röpfe Chrifti und seiner Nachfolger seht: Wer gang in der Liebe lebt, um deffen Augen und Stirn liegt ein folches Leuchten ber Seligfeit, daß man meinen könnte, es ginge ein überirdifcher Schimmer von ihnen aus.

Manche Knaben und Mädchen sind daheim nach Herzenslust trozig und ungebärdig — aber sie möchten bei Leibe nicht Fremde und Gäste jemals so etwas sehen oder hören lassen. Das ihnen aber ihr ganzer Zankroman im Gesichte geschrieben steht — ein Kapitel nach dem andern — daran denken sie nicht. Wenn ihr euch also lieblosen Gedanken hingebt, so denkt immer daran, daß ihr damit auch euer Gesicht verunstaltet. Schon aus bloßer Eitelkeit solltet ihr euch also allem Guten zuwenden, damit ihr nicht euch und ans deren die Freude an eurem Gesicht verderbt. Ihr glaubt z. B. garnicht, wie schnell man einen groben Mund bekommt, wenn man ununterbrochen plumpe Dinge redet und wie schnell man eine riesige Kinnlade hat, wenn man nur auß Essen erpicht ist und wie schnell die Augen böse und kalt werden, wenn man immer grämlich und gereizt über seine Mitmenschen denkt und jedem Arger die Zügelschießen läßt.

Aus alledem versteht ihr also gewiß auch ohne Naturwissenschaft, daß die Menschen, solange sie noch selber wie die Tiere dahinlebten, auch den Tieren ähnlicher sahen, als sie es heute tun, und daß wir uns mühfam im Lauf der Jahrtausende unsere Menschengesichter aus der Tierfraze herausgemeißelt haben durch wachsende Kameradschaft-lichseit und Selbstüberwindung. Die alten Griechen haben in ihren Götterstatuen am schönsten dargestellt, wie im Gesicht des Menschen immer mehr die Stirn hervortritt und die Kauwerkzeuge zurücktreten; der Gedanke siegt über das Tier. Bei der großen Statue des Zeus vom Bildhauer Phidias war diese Schönheit und Majestät der Stirne und die Milde des Mundes so ergreisend dargestellt, daß im Volke die Sage ging, wer in dieses Antlitz gesehen, der könne nie wieder unglücklich werden.

Ist es nicht ein erhebender Gedanke, daß der Mensch sich selbst so aus der Tierheit herausgearbeitet hat? Und welch Geheimnis mag wohl noch in diesem Menschengesicht liegen? Wird die Stirne nach tausend Jahren noch erhabener geworden sein, die Augen noch heller, der Mund noch edler und bescheidener? Werden eure Mienen schon von der Sonne einer besseren Zeit erhellt sein?

Freilich soll uns der Gedanke an unfere Abstammung aus dem Tierreich auch eine Mahnung fein, daß wir auf der Hut sind, das mit wir nicht wieder rückfällig werden. Wir haben zwei Stimmen in uns: die eine ruft uns in den Urwald zurück — die andere in

das Land der Menschlichkeit, wo wir nicht mehr Sklaven unserer Tobsucht und unserer Gefräßigkeit sind. Daß so viele Menschen wieder in die Tierheit zurückfallen, das kommt daher, daß sie nicht rechtzeitig acht geben, wenn das Tier sich regt in ihnen — und mit einem mal ist es zu spät. "Er hat sein Gleichgewicht verloren", sagt man dann. Er muß den großen Aufstieg noch einmal von vorn beginnen, den langen Aufstieg von zügelloser Tierheit zum Abel der Selbstbeherrschung.

Ruft zu rechter Zeit alle eure besten Gedanken zusammen, wenn ihr jemals spürt, daß euch das Tier wieder in seine Gewalt bestommen will. Man spürt es sosort, es ist, als solle man durch irgend etwas Fremdes aus dem eigenen Hause gedrängt werden. Gebt ihm keine Gelegenheit und werdet niemals vertraulich mit ihm. Duldet keine rohen Reden unter euren Kameraden und leset keine schlechten Bücher. Wie die Lawine im Gebirge oft nur durch ein einziges lautes Wort ins Rollen gebracht wird, so genügt auch beim Menschen oft nur ein leiser Anstoß, um die alte Wildheit und Gier zu entsessen.

Es gibt kein schöneres Schauspiel, als wenn der Tierbändiger mit einem einzigen Blick seines Auges die knurrenden Löwen im Zaume hält. Das ist die Majestät des Menschen, vor der das Tier sich beugt. Aber welch trauriger Anblick, wenn die Majestät sich vor dem Tiere beugen muß!

## 3. Der Rampf mit ber Bunge.

Im alten Griechenland gab es einen Orden von frommen und nachdenklichen Männern. Die hießen die Pythagoräer. Wer in ihren Bund eintreten wollte, der mußte geloben, zunächst drei Jahre lang zu schweigen. Erst wenn er diese Probe bestanden hatte, wurde er würdig befunden, zu ihnen zu gehören. Könnt ihr euch wohl benken, warum diese Bedingung geftellt wurde? Ich glaube, weil nichts auf der Welt schwerer ift, als Berr zu fein über feine Bunge. Wer das fertigt bringt, der beweift damit so viel Kraft des Geiftes und der Selbstbeherrschung, daß man ihm auch in größeren Dingen vertrauen kann. Er ift ein freier Mann und nicht mehr der Knecht Was hilft alle Gutherzigkeit, wenn die lose feines Mundwerkes. Bunge dem guten Herzen nicht gehorcht? Das größte Unheil und die größte Verwirrung in der Welt wird durch losgelaffene Bungen angerichtet. Wegen eines leichtfinnigen Scheltwortes ichießen fich Menschen gegenseitig tot und alte Freundschaften zerbrechen oft durch irgend einen dummen Klatsch. Als ich vor einem Jahre ein= mal vor einer anderen Klaffe von diesen Dingen sprach, da seufzte ein kleines Madchen tief auf und fagte: "Ach ja!" Sie hatte jedenfalls schon felber erlebt, wie viel Not in der Welt von unbewachten Bungen herkommt und wie schnell ein Wort gesprochen ift, das man nachher bitter bereut. Und ift es nicht gar zu ärgerlich, daß ein großer Mensch oft von diesem kleinen roten Stückten Rleisch regiert und bevormundet wird? Wir sollten uns das einfach nicht gefallen laffen und dafür forgen, daß jedes Wort, was die Zunge sprechen will, uns erst zur genauen Prüfung vorgelegt werde. Wer das nicht tut, der ist wie ein Raiser, der seinem Lakaien die Regierung abge= treten hat.

Ihr habt gewiß alle schon einmal das Gedicht auswendig geslernt, in dem es heißt:

"Und hüte beine Zunge wohl, Bald ist ein böses Wort gesagt, O Gott, es war nicht bös gemeint, Der andere aber geht und klagt."

Erinnert euch einmal an die verschiedenen Fälle, wo man in Gefahr kommt, daß einem die Zunge durchgeht. Am häufigsten wohl, wenn man von anderen gereizt wird und in Wut gerät. Da

andere es traurig aufnehmen könnte. Aber man verliert oft seine besten Freunde durch einen einzigen boshaften Witz, denn Lachen ist oft herzloser als Tadel. Schluckt es lieber herunter, oder gebt wenigstens eurer Junge nie sreien Lauf, bevor ihr nicht Umschau geshalten habt, ob niemand verwundet und gekränkt wird. Das nennt man Herzensbildung. 1)

Nun noch etwas für die Mädchen.

Es gibt drei Arten Zunge. Ochsenzunge, Schweinszunge und - Klatschzunge. Lettere ift am schwerften bekömmlich. findet man fie oft bei kleinen Mädchen — aber auch nicht felten bei sehr großen. Klatscht ihr wohl auch manchmal? Ich zweifle nicht daran. Aber ich glaube euch, daß ihr es nicht aus Bosheit tut, sondern nur weil eure Bunge redet, ohne euer Berg vorher aefraat zu haben. Was fagt nun euer Herz zum Klatschen? ihr euch wohl schon einmal darnach erkundigt? Gibt es wohl jemand unter euch, der meint, daß das Weitererzählen von häß= lichen Handlungen oder Worten irgend etwas Gutes anrichten kann? "Man wird dadurch auf das Bose aufmerksam gemacht." wessen Boses? Auf unser eigenes? Nein, der Klatsch redet immer nur von dem, mas andere verfehlt haben oder noch verfehlen. Glaubt ihr nun, daß es uns irgend felbst etwas hilft, wenn uns jemand ins Ohr flüftert, daß Elife neulich ihre Mutter belogen hat, oder daß Emmas Bruder jede Nacht erft nach zwölf heimkehrt? Gar nichts hilft es uns. Im Gegenteil, je mehr wir schlechtes von anderen boren, defto beffer fommen wir uns felbst vor. Und je mehr wir bei anderen herumschnüffeln, um so weniger kehren wir bei uns felbst ein. Und glaubt ihr, daß den anderen durch das Rlatschen

<sup>1)</sup> Es giebt noch andere Gründe für Schweige-Übungen: Wer nicht schweigen lernt, der lernt auch nicht benken. Das Schweigen soll eine Vorbereitung auf das Denken sein, ein äußeres Zeichen für den Vorsatz, nicht gleich mit dem Munde voran und mit dem Urteil fertig zu sein.

fagt man manches, was einem nachher so fremd vorkommt, daß man es gar nicht wiedererkennt.

Man benkt so in der Wut, das häßliche Wort musse heraus, dann werde man sich erleichtert haben — in der Wahrheit aber hat man sich nur beschwert und hat oft sein ganzes Leben an dem zu tragen, was man in einer Stunde gesagt hat.

Was ist also zu tun? Das Beste wäre ja, einmal drei Jahre lang zu schweigen. Da würdet ihr es gründlich lernen. Aber das würde euch zu schwer. Aber wie wärs, wenn ihr einmal wenigsstens einen kleinen Orden gründet, wo jedes neue Mitglied sich verpslichten muß, einen Monat lang kein Wort zu reden, so lange Zorn und Arger in ihm kochen? Oder auf keine Beleidigung zu antworten? Später kommt dann eine andere Zungenübung heran. Ihr bildet euch immer so viel darauf ein, wenn ihr zehnmal hinter einander Klimmziehen könnt und eiserne Muskeln habt, — glaubt mir nur, es gehört mehr Männerkraft dazu, einen eisernen Zungenmuskel zu haben, als Arme und Waden wie ein Athlet im Zirkus.

Wist ihr, was Julius Cäsar tat, um sich vor übereilten Worten zu schützen? Wenn der Zorn über ihn kam, so zählte er immer bis zwanzig, bevor er antwortete. Das ist ein außzgezeichnetes Mittel und ich empfehle es allen unter euch, die es brauchen.

Nun aber einen anderen Fall. Denkt an das Wort "ber Andere aber geht und klagt". Wann kommt das vor? Das geschieht, wenn es uns reizt, irgend einen schlechten With oder ein verletzendes Wort auf Kosten unseres Kameraden zu sagen, nur da= mit die anderen recht lachen. Oder wenn wir gar den andern aus= spotten wegen irgend eines Gebrechens, an dem er nicht schuld ist oder wegen eines Fehlers, über den er sich selber schon genug schämt. Ich weiß aus meiner eigenen Schulzeit: Es ist als sollte man platzen, wenn man etwas Lächerliches bei sich behalten soll, nur weil der geholfen wird? Sie hören ja nichts davon, benn es geschieht heimlich. Und wißt ihr, was das Schlimmfte ift? Weil der Klatsch nicht aus der Liebe kommt, darum ift ihm auch nichts heilig, er bleibt nicht bei der Wahrheit und verdreht alles und glaubt jedem das erste beste, wenns nur recht gruselig ift. Es gibt Klatschmäuler, die könnten keine Fliege toten, aber ihren Mitmenschen langsam umbringen, indem fie ihm seinen guten Ruf ftehlen und aus seinem kleinsten Bersehen eine Räubergeschichte machen, das können sie. Was der Freund ihres Vetters von feiner Frau gehört hat, der das Dienstmädchen erzählt hat, was die Waschfrau einmal an der Türspalte aufgeschnappt hat — das tragen sie weiter als ewige Wahr= beit, und wenn die Geschichte schließlich zum ersten Klatschmaul zurückfehrt, dann erkennt es sein eigenes Gewächs nicht mehr. Ja. ihr lacht darüber. Aber wißt ihr auch, daß diese Klatschmäuler eine große Armee zu ihren Diensten haben, nämlich alle die Gedanken= lofen, die Bägliches weitertragen, ohne sich etwas Schlimmes dabei zu denken, bloß um sich und andere zu unterhalten?

Ihr habt gewiß alle schon einmal in der Zeitung eine Annonce gelesen: "Gründliche Heilung von Rheumatismus usw. besorgt . . . . "Wißt ihr, wie man gründlich von Klatsch geheilt werden kann? Ratet einmal! Wenn man einmal zufällig dahinter gekommen ist, wie man selber verklatscht worden ist, und wie dabei alles so verdreht und versfälscht worden, daß man vor Schrecken ganz blaß wurde, daß solche Photographien von uns unter die Leute gebracht werden.

Nun will ich euch aber auch ein Mittel zur Zungenübung sagen, wie ich's den Knaben auch gesagt habe. Denkt immer daran: euer Herz und eure Vernunft sind gegen den Klatsch. Eure Zunge ist für den Klatsch. Sind zwei gegen eine. Da muß die Zunge verlieren. Aber nur, wenn ihr euch vornehmt, auf der Wacht zu sein. Denen, die sich weiterbilden wollen, empsehle ich: macht euch zur Regel, von keinem Meuschen irgend etwas Häßliches weiterzusagen. Und wenn eine Freundin das tut, so fragt sie: "Arme Luise, bist du angestellt,

um Schmutz herumzutragen? Tuft du nicht auch vieles, was man mißverstehen könnte, wenn man dich nicht genau kennt und liebt?"

Der große Kirchenvater Augustinus erzählt einmal in seinen Schriften von seiner Mutter, einer armen Frau aus dem Volke, und da findet er, daß ihr schönster Zug gewesen sei, niemals versletzende oder häßliche Dinge weiterzuerzählen. Hört selbst, wie er es sagt: "Wenn in Gegenwart der Freundin sich der leidenschaftsliche Haß in heftige Worte über die abwesende Freundin ergoß, so entdeckte sie der Abwesenden nie etwas davon, sondern redete nur zum Guten, um die Versöhnung herbeizusühren."

Seht, das ift nun fast zwei Jahrtausende her, alle die Klatschstanten aus jener alten Zeit sind vergessen — aber dieser treuen Mutter hat der Sohn ein ewiges Denkmal gesetzt, und ich glaube, es ist keine unter euch, die nicht versuchen möchte, ihr gleich zu werden.

## 4. Der Ginfluß des Geiftes auf den Rörper.

Wie sehr unser Körper auf unsern Geist wirkt, das können wir täglich an uns beobachten. Wenn wir körperlich ermüdet oder gar krank sind, dann will auch der Geist nicht arbeiten. Und wenn wir so recht gesund und frisch sind, dann ist auch der Geist willig und leistungsfähig. Körperlich kranke Leute haben auch nicht selten einen kranken Geist — der Geist ist eben wie ein Mensch, der ja doch auch in seiner ganzen Stimmung von der Wohnung beeinflußt wird, in der er sich den ganzen Tag aufhält.

Auf der anderen Seite aber haben wir doch auch beobachtet, welche gewaltige Macht der Geift über den Körper haben kann. Wie Männer und Frauen in den höchsten Lebensjahren mit gebrechslichem Körper täglich strahlen von Frische und Klarheit des Geistes. Wie Schwerkranke in heiterer Geduld ihr Leid ertragen und sogar beständig noch für Andere denken und forgen. Und haben wir nicht

auch an uns schon sehen können, wie ein starker Wille den ermüdeten Körper noch weiter zur Dienftleiftung gezwungen hat, auch wenn die Kraft schon ganz erschöpft schien?

Wunderbar ist es auch, wie oft eine einzige gute Nachricht einen Kranken heiter stimmen und ihn alle Schmerzen vergessen machen kann — wie überhaupt die Freude auf den Körper wirkt. Ferner ist es ja auch bekannt, daß die Hauptsache bei einem Arzte ist, daß er das volle Bertrauen des Patienten hat — der Glaube an den Arzt hat oft schon mehr zur Linderung der Schmerzen und zur Heilung beisgetragen als die Mittel, die er dem Körper verordnete.

Woher das wohl kommen mag? Zu einem großen Teil gewiß davon, daß unsere ganze Stimmung einen großen Einfluß auf den Gang unseres Blutes ausübt und schon dadurch oft Stockungen im Körper "fortspülen" kann. Dann aber auch durch den uns noch sehr verborgenen Einfluß der Nerven auf alle unsere Organe. Den stärksten Einfluß aber auf die Nerven hat der Geift. Wir wissen ganz gut, wie wir uns gehen lassen können in der Schreckhaftigkeit und in weichlichem Nachgeben an allerhand körperliche Zustände — und daß ein sesten Kommandowort des Geistes genügen würde, um sosort alles in Ordnung zu bringen.

Wie sehr man durch den sesten Willen, nicht krank zu werden und durch ruhige und tapfere Seelenstimmung wirklich Ansteckung und Erkrankung verhüten kann, das ist ebenfalls bekannt. Bei großen Epidemien werden diejenigen am ersten krank, welche die meiste Angst haben. Wenn man z. B. in sliegender Zugluft sitt und plöslich denkt: "Um Gotteswillen, jest habe ich sicher einen Katarrh", so hat man gewiß Recht, denn die Angst zieht alle Blutgefäße zusammen, das Blut stockt und geht langsamer, und so kommt es, daß die Widerstandskraft des Körpers reißend schnell heruntergesett wird, und jede Art von Erkrankung leichten Eintritt hat.

Es gibt gar nichts Wichtigeres für den Menschen, als daß er so früh wie möglich lernt, von der Macht seines Geistes über den Körper

ausgiebigen Gebrauch zu machen und den Körper einfach an Gehorsam zu gewöhnen. Wenn man später von jeder körperlichen Schwäche und Verstimmung abhängig ist und sich und anderen damit die Laune verdirbt, dann verwünscht man es, daß man sich immer gehen ließ in der Jugend — aber dam hat der Körper sich die Nerven meist schon so untertan gemacht, daß es zu spät ist.

Heiter und lebendig bei starkem Kopfweh und Zahnschmerzen bleiben, nicht jeder Ermüdung nachgeben, gerade und sest bei Tische sitzen, auch wenn man umfallen möchte, sest auftreten beim Gehen, wenn man schleichen möchte, sich keinerlei Gejammer erlauben, sich nicht gegen Kälte verweichlichen, schlecht schmeckendes Essen mit Heldenskraft herunterschlucken, nicht gleich jedem kleinen Unwohlsein Gehör schenken — damit erobert man sich seine Freiheit und kann etwas tüchtiges in der Welt vollbringen.

## 5. "Nun gerade nicht."

Sehr reizbare Menschen sagen oft: "Ich kann nichts dasür, ich bin halt nervöß, bleibt mir, bitte, drei Schritt vom Leibe". Ja, sein Körper ist nervöß, das ist richtig — aber dem Menschen ward der Geist gegeben, damit er nicht dem Körper untertan sei. Auß ganz gedrechlichen und wackligen Bauernhäusern im Schwarzwald schaut oft mit roten Wangen das heiterste Mädchen herauß und lauter Blumen stehen am Fenster — so kann auch auß einem anfälligen und reizbaren Nervenhause die heiterste Seele heraußschauen — wenn sie nur will oder wenn sie jemand im Leben trifft, der ihr lustig in das Antlig sieht und ihr zuslüstert: Laß dir doch das nicht gefallen, diese Nerventyrannei, zeig einmal, wer Herr im Hause ist, du hast doch mehr Krast als alle die Nerven zusammen!

Ihr kennt die Geschichte von Demosthenes und seiner Anlage zum Stottern. Ich denke mir die Sache so: Als er Knabe war, und ihn jemand fragte, was er werden wolle, da sagte er: "Ein großer

Bolksredner!" Allgemeines Gelächter darauf. "Du mit deiner fcmeren Bunge und beinem Stottern!" Da ergrimmte der Knabe und bachte: "Aha, also mein Körper soll über meinen Beruf entscheiden und nicht ich? Nun gerade nicht!" Und er ging ans Meer und machte die übungen, die ihr alle kennt, und setzte seinen Willen durch. Gerade weil er den Körperfehler hatte, ward er so groß, denn es koftete doppelte Willensfraft, den Widerstand zu besiegen. Genau so ift Wer reizbare Nerven hat, ift darum es mit dem Nervös-Sein. durchaus nicht zur Reizbarkeit verurteilt. Es kommt alles darauf an, ob er zu seinem Körper sagt: "Nun gerade nicht". Dann kann er sogar ein Seld der Selbstbeherrschung werden, er kann es weiter bringen als die ganz Gesunden, gerade weil er so viel Kraft und Nachdenken und Wachsamkeit anwenden muß, um in dem Rampfe Sieger zu bleiben. Und für biefen Sieg erhält er oft noch einen Lohn, den er gar nicht erwartet hat! Auch die Nerven können ge= funden, wenn der Geift ihnen nicht nachgibt, sondern fest und ruhig bleibt. Der Geift ift die beste Nervenheilanstalt. Er schafft die Rube, die von innen kommt. Die wichtiger ift als alle äußere Rube. In der felbst schwere Gebrechen beilen können, felbst wenn sie ererbt find von vielen Geschlechtern ber. Beil dem Sieger!

Es gibt auch eine Geschichte vom deutschen Raiser, von der man manches lernen kann. Er hat eine kleine Lähmung des linken Armes und mußte daher fürchten, kein guter Reiter zu werden, denn um einem Pferde zu imponieren, dazu braucht man schon alle Glieder. Er sagte aber: "Nun gerade". Er strengte sich doppelt an und setzte alle Kräfte des Willens ein, um den Körperschaden auszugleichen. Und wurde einer der besten Reiter der Armee. Er sitzt mit einer Leichtigkeit und Sicherheit zu Pserde, die viele nicht erreichen, trotz alles ungehemmten Gebrauches ihrer Glieder. Warum nicht? Weil Geist und Wille erst durch den Widerstand des Körpers zu den höchsten Taten gereizt werden.

Wer förperliche Fehler und Schwächen hat, der foll nie meinen,

es sei jetzt sein Beruf, ein Schwächling zu werden. Nun gerade nicht. Es schlummert in ihm viel mehr der Beruf zum Helden. Es wird ihm eine große Aufgabe gegeben, die dem Gesunden und Fehlerlosen nicht so geboten wird. Und starke Ausgaben machen starke Menschen.

Nun gerade!

## 6. Schlechte Launen.

Es gibt eine Gewohnheit, die man, ich muß es leider fagen, aanz besonders oft bei kleinen Mädchen antrifft und die manchem Menschen schon das Leben verbittert hat, obwohl es eine ganz kleine unscheinbare Gewohnheit ift. Ich meine bas Mürrischsein, bas launische Wesen. "Du bist wohl heute mit dem linken Fuß aus bem Bett geftiegen", fragt man fo ein Mädchen, wenn man merkt, daß sie alles gleich übel nimmt, ein finsteres Gesicht macht, ungefällig ift und überhaupt so aussieht, als wenn ihr alle Lebensfreud' für ewig genommen sei. Sie ift schlechter Laune und alles geht ihr aus dem Wege. Die allerkleinste Kleinigkeit ift oft schuld an dieser so= genannten Laune. Ein Brief einer Freundin, den sie lange erwartet, lag nicht im Brieffasten am Morgen, oder die Milch war angebrannt, oder sie muß einen Gang machen, der ihr unangenehm ift, oder ihr Bruder hat mit der Fauft an die Türe geschlagen, als sie noch schlief — ober die Mutter hat ihr nicht erlaubt, am Nachmittag zu ihrer Freundin zum Kaffeeklatsch zu gehen. Was ist da zu machen? Ich finde es nicht recht, wenn dann in solchem Kalle alles über sie herfällt und fie erst recht ärgert, oder wenn gar die Brüder am Familientische fragen: "Na, was machft du denn heute wieder für ein Thrangesicht? Du verdirbst uns ja ganz den Appetit!" — und so weiter. Das hilft gar nichts — benn daß fie unausstehlich ift und allen den Appetit verdirbt, das weiß fie felber am beften, ja, fie weiß sogar gang genau, wie lächerlich und schwächlich es aussieht, wenn man fich durch Kleinigkeiten die Stimmung verderben läßt, da es doch so viel Männer, Frauen und Mädchen in der Welt gibt, die selbst im größten Unglück und in täglichen Entbehrungen immer noch heiter und freundlich sind — ja, sie weiß sogar, wie gesährlich ihr diese Gewohnheit noch werden kann, wenn sie sich sester einzwurzelt und sich in ihr Gesicht einschreibt, sodaß niemand sie recht mag — und doch kann sie sichs nicht abgewöhnen, da sie kein Mittel weiß. Es kommt eben eine böse Berzauberung über sie und geht erst nach vielen Stunden wieder fort, so wie ein Kopsweh oder sonst ein Unwohlsein. Ich will euch heute einen Rat geben für euch selbst und eure Freundinnen und Freunde — denn das muß man nur ja nicht meinen, daß es nicht auch saunische Knaben und Männer gibt.

3ch habe euch neulich einmal gefagt, mit ber Selbstbeherrschung sei es wie mit dem Rampf gegen Wildwaffer; es sei nicht immer genug, Dämme zu bauen — benn diese brechen manchmal durch —, sondern wichtiger noch sei es, an die Quellen zu gehen und da= für zu sorgen, daß die Waffer sich rechtzeitig zerteilen und fich nicht mehr mit ganzer Wucht und allem Geröll an die menschlichen Wohnungen heranwälzen. Das will ich nun auf die Bekämpfung Wenn die Verstimmung schon da ist und der Launen anwenden. bie ganze Seele überflutet, dann ifts oft fehr schwer, sich zur Freundlichkeit zu zwingen, und die Beiterkeit hat dann auch etwas Erzwungenes. Man muß vielmehr dafür forgen, daß folch ein Bochwaffer der schlechten Laune und des Argers gleich im Anfang zerteilt Wie meine ich das wohl? Ich benke fo: Stellt euch zum Beispiel vor. ihr wollt einen Ausflug machen mit euren Freunden. Eure Mutter fürchtet, ihr werdet euch erkalten, und sucht so lange nach warmen Sachen, bis es zu spät wird. Ihr jagt nach bem Bahnhof, und fiehe, da pfeift es gerade und der Zug rollt davon und ihr steht da. Ift es nicht zum Verzweiseln? Und Mama mit ihrer übertriebenen Anast ist wieder einmal schuld! Wie ein grauer Platregen fällt es in die Seele und aus allen Ecken strömt es zu= fammen zu einem mächtigen Arger. Stundenlang will man ein

Mopsgesicht machen, nimmt man sich vor. Für alle solche Fälle ihr könnt ja felbst noch mehr Beispiele ausdenken — gebe ich solgendes Rezept: In einem Augenblick, wo einem so etwas recht quer kommt oder mißlingt, da nimmt man sich schnell vor: Halt! Dies Unangenehme soll für mich und andere eine Quelle des Segens werden. Ich werde mir dafür jetzt irgend eine gute Gewohnheit angewöhnen — 3. B. das Frühaufstehen oder Kalt-Abreiben — oder irgend eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen, 3. B. das Türenauflassen oder das Schmieren von Schulaufgaben — ober ich werde irgend einem Menschen, den ich lieb habe oder den ich in Trauer und Not weiß, eine rechte Überraschung machen oder meinetwegen auch mir selber eine Freude bereiten. Probiert das nur einmal und ihr werdet merken: Die Verstimmung ift sosort an der Quelle zerteilt. Denn man hat mit einem Male das Gefühl: Das Unangenehme hat fich in etwas Angenehmes verwandelt. Wenn das Unangenehme nicht gekommen mare, so maret ihr vielleicht nie auf den Gedanken gekommen, einen folchen neuen Borfatz zu faffen. Gefegnet fei es. daß der Aug abgefahren ift! Ein italienisches Sprichwort fagt: "Wem Gott die Ture schließt, dem öffnet er ein Fenfter". beift das? Es beift eben, daß man aus jedem Miggeschick etwas Gutes für sich und andere machen kann, wenn man nur nachdenkt und nicht bloß auf das Miggeschick ftiert.

Meist sieht man aber leider immer nur die geschlossene Türe und schlägt mit den Fäusten dagegen und tobt und bemerkt gar nicht das geöffnete Fenster. Wie traurig z. B., wenn man gerade zu Weihnachten krank mird und im Bett liegen muß. Und doch ist das Fenster weit geöffnet: Man kann einmal recht Geduld lernen und badurch Eltern und Geschwistern noch lieber werden als zuvor, und man hat schöne, stille Zeit, einmal so recht über sein eigenes Tun und Treiben nachzubenken. Und solche stillen Tage der Besinnung sind von Zeit zu Zeit für die menschliche Seele ebenso notwendig, wie sür den Körper der Schlas.

Ein anderes Mittel ist auch, wenn einem etwas Trauriges passiert und man ganz versinken möchte und explodieren vor lauter schlechter Laune — daß man schnell an alle die denkt, denen es viel, viel trauriger im Leben geht als uns, denen alle Lichter am Himmel ausgelöscht scheinen — wenn wir daran denken, dann werden wir uns schämen, aus unserm Leid soviel Wesens zu machen.

Ihr habt gewiß schon einmal gesehen, wie gewaltig eine Lokomotive nachgeheizt wird, wenn der Bug eine größere Strecke bergauf geben muß. Wenn ihr morgens aufwacht und fühlt, daß ihr gereizt und verstimmt seid, so müßt ihr doppelt heizen: Ihr müßt euch vor= nehmen, nun gerade doppelt liebenswürdig und gleichmäßig zu fein. Und die Rohlen, mit benen ihr eure Seele heizt, das muffen dann folche Gedanken fein, wie ich fie euch vorhin gefagt habe - und zwar recht viele, damit es für den ganzen Tag reicht. Auch kann man ja am Tage Rohlen nachlegen. Die meiften Menschen laffen sich ja gehen und verlieren immer gleich den Humor — wie herrlich ift es da, wenn wenigstens einer da ift oder eine, bei denen sich die anderen erquicken und ein Beispiel holen konnen. Bei der Stadt Burich ift ein großer Berg, der Atliberg, der hat immer Sonnenschein, wenn im Winter die Nebel vom See kommen und den gangen Tag in den Straßen liegen. Die Nebel umgeben auch ihn wie die Wellen eine Infel, aber fein Saupt bleibt immer ftolz über dem grauen Gewölf. Dann fteht an der Stadt angeschlagen: "Atliberg hell" und alles fährt mit der Bergbahn hinauf, um sich an der Sonne und am blauen himmel zu erquicken. Ihr follt auch fein wie folch ein Berg, follt euch erheben über Arger und Difgeschick, damit im stärksten Nebel immer auf eurer Stirn geschrieben steht: "Anna hell" ober "Karl hell".

Ich habe einmal eine Erzählung gelesen von einem kleinen Mädchen, einer Waise in einem Dorf, der es hungrig und traurig genug ging, die aber so voll Heiterkeit und Freundlichkeit war, daß das ganze Dorf an ihr hing wie an einer Königin. Wenn sie singend

die Straße herunterkam, dann kamen ihr die Kinder entgegen, und die Erwachsenen traten unter die Türe, und den Kranken wurde das Fenster geöffnet, und alles sah ihr nach. Denn die Menschen leiden alle unter ihrer eigenen Grießgrämlichkeit, und darum sind sie jedem tief von Herzen dankbar, der ihnen ein höheres Beispiel gibt. So kann das kleinste Mädchen ein Segen werden für ein ganzes Dorf. Denkt daran, daß ihr Königinnen werdet im Reiche der Herzensfröhlichkeit!

## 7. Blumenblüte und Mädchenblüte.

Ein Rosenbeet im März und ein Rosenbeet im Juli, welch ein Unterschied! Im März nichts als das gedüngte schwarze Beet, mit recht unerquicklichen Gerüchen und dazu der kahle graugrüne Stamm. Und dann im hohen Sommer die herrliche glühende Blüte, die den ganzen Garten mit Düften erfüllt!

Habt ihr wohl einmal daran gedacht, was für ein meisterhafter Verwandlungskünstler doch solch eine Rosenstock ist, der aus dem Mist eine Rose zu gewinnen vermag? Aus dem dunklen, schmutzigen Erdreich weiß er die Säste zu saugen für Farben und Düste, die nicht die leiseste Spur ihrer Herkunst verraten. Oder seht ein Veilschen am Rasenhang. Woher dieser süße Dust und diese tiese Farbe? Aus der grauen Erde hervorgezaubert. Jede Pflanze ist eigentlich eine solche Werkstätte, in der ununterbrochen die Erdstoffe in Blüten verwandelt werden!

Wir Menschen lassen uns oft von den Blumen und ihrer Verwandlungskraft beschämen. Beim Rosendust merkt niemand mehr auch nur die leiseste Spur des Erdgeruches. Unser Antlitz sollte unsere Rosenblüte sein. Und unser Erdreich ist das Leben. Und unsere Seele ist bestimmt, die Verwandlung hervorzubringen und dafür zu sorgen, daß alles, was uns im Leben widersährt, auch wirklich in eine Blüte verwandelt wird voll Dust und Lieblichkeit — statt daß alles Unangenehme, Schmerzliche und Häßliche, ohne jede Verarbeitung sosort auf dem Gesichte erscheint, wie eine Annonce auf einer Häusermauer. Wie viele Mädchen vergeffen leider, daß es keine Mädchenblüte gibt ohne die Verwandlungsarbeit der Seele! Alles Widerwärtige und Argerliche, was das tägliche Leben mit sich bringt, steigt gänzlich ungereinigt bis ins Antlit empor. Wo soll da Blüte und Duft herskommen? Nichts als Vodengeruch und Erdfarben gibts bei solchen Menschen!

Und doch ift gerade das Unangenehme im Leben der beste Stoff, um daraus die edlen Kräfte zu gewinnen, welche Blüte und Duft hervorbringen. Es kommt nur auf die Verwandlungskrast an! Was man aus Allem zu machen versteht, wie man Geduld und Selbstbezwingung daraus lernt.

Ich kann mir ein Mädchen vorstellen, daß sich gerade dann, wenn ihm das Argerlichste passiert, am stärksten zusammenrafft und liebenswürdiger und heiterer ist als je — um den Erdgeruch in Rosenblüte zu verwandeln. Das nennt man in der Sprache der Religion: "Das Irdische überwinden".

Die Leute sagen dann vielleicht: Ihr muß heute wieder etwas recht Schweres begegnet sein — man merkt es immer daran, daß sie dann so strahlend freundlich und wohltuend nach allen Seiten ist! Sie hat die große Verwandlungskrast — sie ist eine wirkliche Mädchenblüte!

## 8. Die fostbare Beige.

Habt ihr schon einmal gehört, daß es alte kostbare Geigen gibt, die von großen Geigern so lange und so schön gespielt worden sind, daß sie selbst beim Anstrich eines ungeschickten Spielers süß und rein erklingen? Woher mag das wohl kommen? Denkt an das, was ich euch vom menschlichen Gesicht erzählt habe; wie es in seinen Falten und Linien alle Stimmungen der Seele mitmacht und schließelich den Ausdruck bekommt, der am häusigsten in seine Züge einge-

graben worden ist. So ists auch mit den seinen Holzsafern des Geigenholzes. Immer wieder erzittern sie in reinen und schönen Tönen — bis sie sich schließlich so ineinanderfügen, daß sie mit edlen Schwingungen antworten, auch wenn der Anstrich nicht ganzrein war.

So ists auch mit der menschlichen Seele. Es ift fehr schwer, ja fast unmöglich, einem groben oder ungezogenen Menschen freundlich und gelassen zu antworten oder einem gereizten Benehmen gegen= über nicht auch gereizt zu werben, wenn man in seiner Seele gar nichts hat als ärgerliche und eigenfinnige Gedanken. Eure Seele ift eure Beige und ihr seid die Geiger. Habt ihr viel freundliche und gute Gedanken hineingegeigt und fie recht oft in allen ihren Fafern schwingen laffen in Großmut und Mitleid, dann wird fie auch nicht gar so gräßliche Tone von sich geben, wenn mal ein anderer darauf herumkratt. Traurig piepen wird sie vielleicht — aber nicht freischen und heulen. Der mächtigste Mensch ift der, der so viel Feines und Gutiges in seiner Seele aufgespeichert hat, daß er von keinem Menschen mehr aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, sondern ruhig das Araste anhört und seine Antwort immer nur aus feiner eigenen tiefen Liebe quellen läßt. Das könnt ihr natürlich noch nicht. Ich auch nicht. Denn wir geigen ja noch nicht lange genug, und es braucht wirklich ziemlich viele Jahre Arbeit, bis im Bergen so viel Edles lebt, daß alles Unreine davon aufgesogen wird. Aber wenn ihr jest nicht anfangt, dann wirds später immer schwerer. Ich will euch sagen, wie man's machen muß. Man muß nicht erft in blinde Wut geraten und dann die Zähne zusammenbeißen und die Sande an fich halten und etwa fagen: "Ach wenn du nur ahnteft. wie gern ich dich blau und grün prügeln möchte — aber ich will mich mal beherrschen." Das ist fehr anstrengend und nur ein fehr äußerlicher Sieg über ben Born. Nein — man muß mit ber Beherrschung viel früher anfangen. Man muß sich einmal fragen, ob der Knabe, über den man sich so ärgert, ob der's denn so aut

hat im Leben wie wir selber, ob ihm so viel Fürsorge und Bartlichkeit zuteil wird wie uns, ob er vielleicht franklich ift ober schwach in den Nerven, ob seine Eltern vielleicht weniger Zeit hatten als unsere, sich mit ihm abzugeben und ihm dumme Sachen abzuge= wöhnen, ob er wohl felten ein autes und erhebendes Buch in Die Hände bekommt? — Kurz, wenn man sich einmal etwas Mühe gibt. fich in seinem kleinen Leben umzusehen, dann geht einem plötzlich ein Licht auf und man bereut fast, daß man bisher so ungeduldig mit ihm war, und die But verwandelt sich in Mitleid. Wenn ihr irgend einen Bogel oder ein kleines Tier jum Geburtstag bekommt, so feht ihr doch auch gerne nach, aus welchem Lande das Tier stammt, wie es lebt, was es nicht vertragen kann, und wie man es am besten behandelt. Wenn euch aber ein Mensch jum Gespielen gegeben wird, bann meint ihr, ihr konnt mit ihm fertig werden und ihn richtig behandeln, wenn ihr euch aar nicht darum kümmert, aus welcher Umgebung er stammt, mas er entbehrt hat, wie er lebt, mas für Nahrung sein Herz bisher bekommen hat — und vieles andere. dann kein Wunder, wenn ihr tagelang bose mit ihm feid oder ihn prügelt oder scheltet, weil ihr eben seine Naturgeschichte nicht kennt. Und damit fügt ihr euch felbst den größten Schaden zu - denn eure Seele bleibt dann eben leer von allen freundlichen Gedanken und aller Verzeihung und auf eurem Gesichte steht zu lesen, daß ihr Schwächlinge seid im Rampf gegen Born und Arger — schlechte Geiger.

## 9. Es jog eine Sochzeit ben Berg entlang.

Heute will ich euch einmal etwas von Mann und Frau erzählen Ihr werdet denken: Was geht uns das an? Wir wollen ja noch nicht heiraten. Nun — ihr werdet selbst sehen, ob euch das nichts angeht, was ich jetzt sage. Es gibt ein schönes Lied von dem Dichter Eichendorff, das heißt: Es zog eine Hochzeit den Berg entlang, Ich hörte die Bögel fingen, Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang, Das war ein luftiges Klingen. Und eh' ichs gedacht, war alles verhallt, Die Nacht bedecket die Runde. Nur von den Bergen noch rauschet der Wald, Und mich schauerts im Herzensgrunde.

Könnt ihr euch wohl denken, warum es den Dichter schauert beim Anblick des luftigen Hochzeitszuges? Ich glaube, er sieht das felige Paar dahinschreiten und fragt leise: Wie lange wirds dauern mit der Seligkeit? Wie lange wird er fie auf Banden tragen und wie lange wird fie ihm so sanft und zärtlich ins Auge blicken? Taufendmal leichter ifts, ftrahlend und dankbar im Hochzeitszuge einherzugehen, als heiter und liebreich zu bleiben, wenn Leid und Sorge kommen und eins die Fehler des andern entdeckt und nicht alles findet, was er sich geträumt hat. Wieviel Vermählte ziehen mit Blumen und Singen in ihre neue Beimat und benken nicht anders, als daß sie ihr ganges Leben so lieb und herzlich miteinander sein werden, wie am Tage der Hochzeit. — Dann werden die Buirlanden an den Turen gelb und bald bort man gereiste Stimmen, bann fallen heftige Worte, die Türen knallen und wie ein Rauhreif auf Frühlingsblüten, so fällt Grobheit und Rechthaberei auf alle Bartheit und Innigfeit. Biele finden dann nie wieder den Schluffel zum Berzen und wenn der Tod fommt, dann wiffen fie überhaupt nicht, wozu fie eigentlich gelebt haben. Ober fie fagen vielleicht auf bem Sterbebette: "Ach konnten wir doch noch einmal leben, wie anders murben wirs anfangen!" Seht, Kinder, barum fpreche ich mit euch, damit ihr das nie zu fagen braucht. Ihr follt ja doch nicht nur von dem guten Vorbild der Erwachsenen lernen, sondern auch von ihren Frrtumern und Fehlern, damit ihre Tränen und ihre späte Reue doch nicht gang umsonft find, sondern euch helfen, beffer mit bem Leben fertig zu werden. Ich habe in den letzten Stunden

viel mit euch über Selbstbeherrschung gesprochen. Das ift ein trockenes Wort, und doch hangt eure gange irdische Seligkeit davon ab. Denn nur wer sich selbst beherrscht, der herrscht auch über das Leben und kann es zu seinem Guten wenden. Glaubt ihr, daß alle die Ghe= paare, die in Bank und Gigensinn gegeneinander geraten und aus= einander geraten und fich bas Leben zur Sölle machen, die würden nicht tausendmal lieber in Eintracht und Güte miteinander leben? Leider aber konnen fies einfach nicht, weil fie es nicht von Jugend auf gelernt und geübt haben. Sie find hilflos gegenüber ihrer eigenen Wildheit und Argerlichkeit. Selbstbeherrschung ift eben nicht etwas, was man von felbft bekommt, wenn man alter wird, so wie ben Schnurrbart und ben Rahlfopf, sondern es ift der Lohn für langes tapferes Rampfen in der Jugend. Wenn ich daher von Selbstbeherrschung spreche, so sage ich das nicht wie jemand, der euch auf Schritt und Tritt alles verbieten und alle Lebensfreude verderben möchte — sondern weils ein Jammerleben gibt, wenn man sich nicht in der Gewalt hat. Ihr habt gewiß schon oft sagen hören, man folle gut sein, um in den himmel zu kommen: Es gibt aber auch einen Himmel auf Erden und der ift überall da, wo Mann und Frau so recht von Bergen eins find und in der Sonne des gegenfeitigen Vertrauens leben boch über allem Streit und Haber — in diesen Simmel aber kommt nur, wer schon in der Jugend lernt, wie ein Mensch mit dem andern auch ohne Schelten und Schmollen zu= sammenleben kann und wie man die Fehler und Schwächen des andern heiter und freundlich erträgt. Wer von euch eine Schwefter hat, der denke nur niemals, er könne jett grob und gänkisch mit ihr sein und dann doch später einmal plötslich ein anderer Mensch werden. Nein — jett, so lange euer Herz noch weich ift, jett schmiedet ihr euer eigenes Schickfal, und alles, was ihr jetzt grob und rücksichtslos fagt und tut, das fest fich feft in allen Fafern eurer Seele und wird später die Bolle für euch - und jeder Sieg, den ihr jest über euch felbst gewinnt, der macht euch alle fommenden Siege leichter, bis ihr

einst ganz Könige über eure Hestigkeit geworden seid und eure Königin niemals durch ungeberdige Aufführung zu erschrecken und zu betrüben braucht.

Ich fragte einmal einen kleinen Knaben, was er werden wolle, worauf er mir antwortete: Ich möchte Bater werden. Bielleicht dachte er, das sei der einzige Beruf, zu dem man nicht zu arbeiten und zu studieren brauche und für den kein Examen gesordert wird. Man zieht eben einen goldenen King an den Finger und macht eine Hochzeitsreise nach Italien, mietet dann eine Bohnung mit mehreren Zimmern, kauft einen Schlafrock und eine Pfeise und dann ist man Bater. Zu jeder anderen Stellung im Leben muß man schwer lernen von Jugend auf und man sagt und: "Nehmt alle eure Gedanken zusammen und bereitet euch vor Tag um Tag, damit ihr einst Glück und Ersolg habt im Leben" — leider zu selten aber sagt man: "Denkt einmal darüber nach, wie ihr euch bilden und veredeln müßt, um dereinst brauchbare Bäter und geliebte Gatten zu werden!"

Und doch weiß jeder, daß es für unser Lebensglück unendlich viel michtiger ift, ein gebildetes Herz zu haben, als den ganzen Kopf voll Wissen und alle Kunstsertigkeit der Welt in den Fingern. Denn der Mensch kann viel Arger und Sorge in seinem Berus schlucken, wenn er nur weiß, daß abends eine friedliche Häuslichkeit seiner wartet — aber wenn daheim Unsriede und Groll herrscht, dann hilft uns keine noch so glänzende Laufbahn und kein Ruhm der Welt über den heimlichen Jammer hinweg und eine Stimme im Herzen sagt: Du hast ein armes, verpfuschtes Leben und bist obendrein selbst schuld — denn du hast viel Bücher studiert und viel gelernt, aber ein Mensch zu sein hast du nicht gelernt!

Eine Angewohnheit gibts vor allem, die man so recht gern in der Jugend annimmt und die einem das ganze Leben verberben kann. Das ist das Schmollen und Gesichtermachen. Das ist die falsche Scham und Feigheit, daß keiner zuerst um Verzeihung bitten will und denkt, der sei erniedrigt, der zuerst ein gutes

Manche Knaben oder Mädchen find tagelang miteinander bofe und bilden sich aar noch etwas darauf ein, wers am längsten aushält. Und das wird schließlich solche Angewohnheit, daß es wie ein bofer Zauber wird, der aus einem lieben Menschenantlik ein kaltes Mopsgesicht macht, tagelang, und so fest fitt, daß man felbst nicht mehr weiß, wie man wieder herauskommt. Im Märchen fommt ja meift irgend ein Erlöser, der so einen armen Bermunschenen mit dem Rauberstabe berührt — und dann weicht der Rauber mit einem großen Donnerschlage und alles ift wieder in Ordnung — aber in der Wirklichkeit fehlt leider oft der Erloser oder er macht auch ein Mopsgesicht, und so verzaubern sich beide immer wieder von frischem, so oft fie sich ausehen. Ja, das ift manchmal sehr lächerlich und doch tief traurig. Denn schon manche Liebe ift durch Schmollen erfroren und nie wieder ausgetaut. Ich las einmal eine Geschichte von einem schweizer Bauernhof, wo ein Bauer und seine Frau allabendlich zusammen vor dem Ginschlafen das Vaterunser beteten — bis sie einmal über eine Geldsache uneins geworden waren und den ganzen Tag nicht miteinander sprachen. Da lagen sie beide abends in ihren Betten und jeder wartete herzklopfend auf den anderen, ob er wohl beginnen murde. Dann mare alles gut geworden, dann mare der Zauber gelöft gewefen, der auf ihren Lippen lag. Aber keiner konnte sich überwinden, und doch wünschte es jeder, daß der andere ihn erlösen folle. So schliefen fie zum erstenmal in ihrem Leben schweigend ein und dadurch ward der Riß immer größer und sie verkehrten schließlich miteinander wie zwei gang fremde Menschen.

Seht ihr wohl jetzt, warum es euch sehr viel angeht, wenn ich mit euch ein wenig über Mann und Frau spreche? Mann und Frau waren auch einmal Kinder — und damals schon haben sie gesäet, was sie heute ernten. Und so wirds auch mit euch sein. Heute seid ihr noch die Herren über eure Gewohnheiten, heute könnt ihr noch wählen — wenn ihr erwachsen seid, dann sind auch eure Gewohn-

heiten erwachsen und mächtiger als ihr felbft. Versucht es nur ein= mal, das ftolze Gefühl zu koften, und überwindet euch und schmollt nicht, felbst wenn ihr sicher seid, daß ihr Recht habt. Ein ähnlich schönes Gefühl hat man nur, wenn man auf einem wilden Pferde fitt und kann es mit leisem Schenkelbrucke lenken, wohin man will. Und dazu kommt noch die Freude, daß man dann auch den anderen vom bofen Zauber erlöft. Welch jammerlicher Anblick ifts boch, wie da Mann und Frau herumgehen und jeder möchte so gern wieder Frieden schließen, aber feiner kann fein kleines geblähtes Gelbft befiegen und das erfte gute Wort sprechen. Sie haben keinen eigenen Willen mehr, sie sind die Anechte ihrer albernen Kindergewohnheiten. Seid auf der hut und paßt rechtzeitig auf eure Gewohnheiten auf, daß sie euch nicht die Königstrone der Selbstbeherrschung vom Haupte reißen! Wer diese Krone nicht trägt, der wird nie ein rechter Vater werden und niemals auf Erden eine Heimat finden und keinen Menschen glücklich machen.

# 10. Wie foll man Bofes vergelten? a) Die Ohrfeige.

Ihr erinnert euch gewiß alle an das Wort Christi in der Bergpredigt, wo er sagt: "So dir jemand einen Streich gibt auf den rechten Backen, so diete ihm auch den linken!" Ist jemand unter euch, der dieses Gebot schon einmal befolgt hat? Nicht wahr, es erscheint übermenschlich schwer auszuführen? Ein berühmter Maler hat einmal gesagt: "So dir jemand einen Streich gibt auf den rechten Backen, so gib ihm zwei aus den linken". So denkt ihr gewiß auch alle. Wer geschlagen wird und noch dazu ins Gesicht, dem steigt die Wut in den Kops und treibt ihn mit dunkler Gewalt zur Bergeltung. Ich sage: "mit dunkler Gewalt", denn ihr habt gewiß schon davon gehört, daß Leute, die im Zorn einen andern ersstochen haben, nachher sagten, sie hätten gehandelt wie in einem

schweren Traum — fast befinnungslos. Sie waren wie Menschen, die gar nicht um ihre eigene Meinung befragt werben; ber Schlag fam, und sofort sette fich ihr Arm in Bewegung, um den Gegenstoß zu führen. Sie sind wie die Chokoladen-Automaten: Oben fteckt man ein Gelbstück hinein, dann raffelt es und unten kommt die Chokolade heraus: Genau so sind solche jähzornige Menschen: Man schlägt sie oder gibt ihnen ein boses Wort — dann raffelts einen Augenblick in ihrer Seele und beraus kommt sofort die Antwort. Ift es schön für einen Menschen, so bloß ein Automat zu sein? Wenn ihr einmal darüber nachdenkt, dann werdet ihr vielleicht schon beffer verstehen, wie Chriftus auf den Gedanken kommen konnte zu lehren, daß man Bofes mit Gutem vergelten folle. Ift man nicht ein Sklave ber andern, wenn man das Schlechte, mas fie tun, einfach nachmacht, bloß um nicht als Schwächling zu erscheinen? Ift man nicht viel stärker, wenn man sich nicht anstecken läßt, sondern das tut, was man felber als gut und schön erkannt hat? Stellt euch einmal vor, ein Knabe hatte ben Vorsatz gefaßt, ein feiner Mensch zu werden und niemals mehr andere zu schimpfen und zu schlagen. Da stecken ein vaar Buben die Röpfe zusammen und sagen: "Der hat neulich gefagt, er haffe das Schimpfen und Schlagen — aber wir wollen einmal wetten, ob er nicht in fünf Minuten seinem Grundsatz untreu wird." Und einer von den Buben läuft hin und gibt ihm von hinten eine Ohrfeige und ruft ihm ein häßliches Wort zu. Und richtig, der Geschlagene vergißt seinen Vorsatz und schlägt wieder — und die Buben brechen in ein Jubelgeschrei aus. merkt er, mas sie gewollt haben und schämt sich bitter. Er ist sich selbst nicht treu geblieben, er hat sich herausreißen lassen aus seiner Bahn, er ift von den andern überrumpelt worden. Wenn euch also eure Kameraden einmal aufheten und zischeln: "Das darfft du bir nicht gefallen laffen, bem mußt bu's tüchtig heimzahlen," so benkt immer daran: Wenn ihr ihm jest noch obendrein den Gefallen tut und euch anstecken laßt von seinem roben Beispiel und ihn zu eurem Lehrmeister macht, dann ist der Schaden ja noch viel größer und er lacht sich erst recht ins Fäustchen. "Gehorsame Schüler fürwahr habe ich", so kann er sagen, "sie machen mir alles nach, ich gebe den Ton an und sie singen ihn gelehrig nach". Nein, bleibt selbständig und singt eure eigene Melodie!

Als ich vor einigen Jahren einmal im Unterricht fragte, warum wohl Christus das Gebot ausgestellt habe, nicht Schlechtes mit Schlechtem und Schlag mit Schlag zu vergelten, da antwortete ein Knabe ganz richtig: "Weil wir dann selbst schlecht werden". Was meinte er damit? Doch sicher, daß die Ohrseigen, die wir aussteilen, am meisten uns selbst schaden, weil wir uns dadurch an das Rohe gewöhnen. Leider sind die meisten Menschen so blind, daß sie immer meinen, daß Häßliche, was sie andern tun, schade nur den en und nicht etwa ihnen selbst. Betrachtet einmal euer Gesicht plöslich im Spiegel, wenn ihr wütend um euch schlagt oder redet — dann wißt ihr sofort, wer den größten Schaden von der ganzen Sache hat.

Ihr seht nun schon, daß das Wort Christi von der rechten und linken Wange gar nicht so unverständlich und unbrauchbar ift, wie es zuerst scheint. Und Christus muß doch wohl tief davon über= zeugt gewesen sein, daß die höchfte Wahrheit in seiner Lehre lag, sonst wäre er dafür wohl nicht in den Tod gegangen. Aber ihr werdet nun vielleicht fagen: Gut, das feben wir schon ein, daß es für uns selber das Beste ift, nicht wieder zu schlagen und Boses mit Bösem zu vergelten — aber daß man obendrein noch seine Wange zu einem zweiten Schlage hinhalten folle, nein, das ift doch toll. Damit würde man sich ja einfach lächerlich machen! gewiß, ganz buchstäblich braucht man es ja nicht zu nehmen. Mher. es gibt auch noch andere Aussprüche, die man auch nicht wörtlich nimmt, die aber doch einen fehr feinen Sinn haben, der uns im Leben helfen und leuchten kann. Worin besteht wohl nun dieser Sinn in dem Gebote Chrifti? 3ch will euch darauf bringen. Seht,

warum sollen wir nicht Boses mit Bosem vergelten? Weil wir dadurch selber vom Bosen angesteckt werden. Dadurch aber wird bas Bose nicht beseitigt, sondern nur verdoppelt. Es fikt nun in zwei Herzen statt in einem. Wie ware es nun, wenn wir den, der uns etwas hähliches zufügt, mit dem Guten ansteckten, statt daß wir uns von ihm anfteden laffen? Dann ware das Gute verdoppelt, es fage in zwei Bergen ftatt in einem. Wie aber ift das zu machen? "Durch das Beispiel". Gewiß — nur dadurch. Und das Gute fteckt ebenso an wie das Bose. Stellt euch einmal vor, wie unend= lich ein Knabe verlegen würde, wenn er einen andern geschlagen hat und der fagt ihm nun gang rubig: "Wenn dir das Spaß macht. bitte tue es noch einmal, glaube nur nicht, daß ich dir fo etwas nachmache." Der wenn ein Mädchen ein anderes geschmäht und gefrankt hat und das bereitet ihm dafür stillschweigend irgend eine kleine Freude oder fpricht zu anderen besonders freundlich von ibm. Findet ihr nicht, daß das ein Zeichen von viel größerer Stärke und Tapferkeit ift, als wenn man nur eine Bosheit ober eine Grobbeit mit dem Gleichen beantwortet? Und glaubt ihr nicht, daß der Abeltäter durch solche Großmut und Demut am schnellsten zur Befinnung gebracht wird und sich innerlich schämt, auch wenn er es nach außen gar nicht zeigt? Tut ihr aber das gleiche wie er, so wird er nichts von euch lernen, fondern bei nachfter Gelegenheit fein Unrecht wiederholen. Ihr seht also nun, wo ich hinaus will: Wer Boses mit Gutem vergilt und eine Beleidigung mit Grofmut und Gelaffenheit, der ift kein Reigling und Schwächling, sondern im Gegenteil, er ift der Sieger und Eroberer, denn er überwindet den andern und steckt ihn an mit seiner Feinheit - wer aber wieder schlägt und wieder schimpft, der wird erobert und geknechtet durch ben bofen Zauber bes Beispiels — er ift ber Schwächling und der Befiegte — und um so mehr, je übermütiger er seine Bergeltung übt.

#### b) Der tote Froich.

Es gibt manche Rnaben, die prablen damit, daß fie fich nichts gefallen laffen und jede Beleibigung, jeden Stoß und jeden Schlag doppelt und dreifach vergelten. Soll ich euch einmal aus einem Beisviel aus der Naturgeschichte zeigen, daß man gar keinen Grund hat, sich auf solche Kunfte etwas einzubilden? Wenn man einen eben getöteten Frosch nimmt und berührt ihn an einer bestimmten Stelle des Rückgrats, fo bewegt fich seine Pfote, um die Reizung abzuwehren. Sogar wenn ihm der Kopf abgeschnitten ift, tut er es Man braucht also im Grunde nicht einmal einen trokdem noch. Ropf dazu, um darauf loszuschlagen, wenn man gereizt wird. Genau so wie sich unsere Augenlieder schnell herabsenken, sobald ein starker Reiz das Auge bedroht, ohne daß der Kopf noch vorher um feine Meinung gefragt wird (benn bann ware es meift schon zu spat) genau fo hat auch jedes lebende Wesen in seinem Körper die Ginrichtung, daß es Bewegungen zum Abwehren und Niederschlagen macht, sobald es verlett oder bedroht wird. Das hat auch der Mensch mit dem Tiere gemeinsam und er braucht sich also nichts barauf einzubilden — so wenig als auf die Fähigkeit zum Effen und jum Trinken. Er muß fich immer nur zur Abkühlung fagen: Die Pfote hochheben, wenn man gereizt wird — das kann auch ein toter Frosch. Dazu braucht man kein Held zu fein. Aber wir Menschen haben eine andere Sähigkeit, auf die wir wirklich ftolz fein können. Welche Fähigkeit meine ich wohl? Es ift das gerade Gegenteil davon, daß man immer gleich jede Reizung mit einer heftigen Bewegung oder einem wilden Wort beantwortet: "Selbstbeherrschung". Ja gewiß — Selbstbeherrschung, nun ein sehr trockenes Wort — aber ich will euch einmal etwas von der Naturgeschichte der Selbstbeherrschung erzählen, da werdet ihr feben, wieviel Kraft und Leben in der Selbstbeherrschung aufgespeichert liegt. Ihr habt gewiß schon davon gehört, daß man das

menschliche Gehirn mit einem Telegraphenbureau verglichen hat, wo beständig Depeschen einlaufen und weiter befördert werden? Wißt ihr, was da eigentlich telegraphiert wird? Es ift zunächst ein großer Nachrichtendienft — alles was den Menschen angeht — manchmal auch etwas, das ihn gar nichts angeht — wird ins Gehirn gemelbet. Warum wird bas gemelbet? Nun, bamit fich ber Mensch richtet nach dem, was draußen vorgeht und rechtzeitig acht gibt und weiß, was er zu tun hat. Ich will euch einmal einen Kopf an die Tafel zeichnen: wenn dort die Stelle ift, wo die Meldung z. B. von einer Ohrfeige hintelegraphiert wird, so ift hier eine andere Stelle, von der die Bewegung jur Rudzahlung der Ohrfeige aus-Wenn jemand nun aber die Ohrfeige oder das boje Wort gar nicht zurückgibt, mas geschieht eigentlich bann in unferm Gehirn? Ich will es euch erklären. Sabt ihr davon gehört, daß im Rriege die Oberbefehlshaber oft eine fogenannte Benfurbehörde einfeten, die nur folche Telegramme durchläßt, die nichts Nachteiliges über die Erfolge der eigenen Truppen berichten? Nun - genau folche Benfurbehörden haben wir auch in unferm Gehirn, allerlei Gebanken nämlich, die nicht dulden, daß das Telegramm gleichweiter gegeben wird an das Ohrfeigenbureau, sondern die dafür forgen, daß die Untwort auf die Beleidigung erft gründlich überlegt wird, damit nichts gesagt ober getan werbe, was uns später reut. Reue kommt nämlich, wenn wir etwas tun, ohne unsere besten Gedanken vorher um Rat gefragt zu haben, Reue kommt, wenn wir nichts Befferes find als der Frosch mit dem abgeschnittenen Rops, oder der Chokoladenautomat, von dem ich euch vorhin erzählte.

Solche gute Gedanken werden uns nun nicht so einfach geschenkt wie Nase und Ohren, fondern wir müssen sie mühsam erwerben, und wenn wir sie endlich im Ropse haben, dann dauert es noch lange, bis wir so weit sind, daß sie sich auch Respekt verschaffen und keine Telegramme durchgeschmuggelt werden, unter die sie nicht ihren Stempel gesetzt haben. Das Beste an der Weltgeschichte sind nicht die Kriege,

sondern es ist diese Geschichte des Kopfes, ich meine die allmähliche Aufspeicherung von guten und ebeln Gedanken, die uns zur Selbstbeherrschung helfen und es verhindern, daß wir gleich jedem Reize von außen nachgeben. Beim Wilden ift es noch so — da wird jede Beleidigung besinnungslos vergolten, und ihr habt ja auch von der Blutrache in Korfika gelesen und von andern Meffergebräuchen, wo der Beleidigte nicht ruht, bis der Stich oder das Wort gerächt ift. Aber trothdem erinnert ihr euch gewiß daran, daß auch schon bei den wildesten Indianern die Selbstbeherrschung in hohem Ansehen steht und geübt wird — nämlich im Schmerzertragen und im Aushalten von Martern. Wenn der Mensch gequält wird, dann ifts ja das Nächste, daß er schreit und mit allen Gliedern um sich schlägt — und jedes Tier macht es ja auch so. Aber ein einziger Gedanke hilft dem Indianer, den ungeheuersten Schmerz zu ertragen, ohne einen Laut von sich zu geben und ohne auch nur mit der Wimper zu zucken: Er will ein Beld sein, will Rraft zeigen und felbst die Indianern wissen schon, daß zur Selbstbeherrschung mehr Helbenmut gehört, als wenn man das größte Blutbad unter ben Feinden anrichtet. Erinnert ihr euch übrigens aus euren Geschichten= buchern, daß es auch bei vielen Stämmen, die Blutrache hatten, doch noch ein Gebot aab, mas höher mar als das der Rache? Es war das Gebot der Gaftfreundschaft. Da wird z. B. erzählt, wie bei einem Manne ein Fremdling einkehrt — und wie der Hausherr ben Schlafenden nachts genauer betrachtet, da fieht er, daß es der Mörder seines Laters ift. Aber seine wilde Rachsucht wird gebandiat durch den Gedanken an die Beiliakeit der Gaftfreundschaft. Das ift die herrliche Freiheit des Menschen, daß er nicht der Sklave des Augenblicks zu sein braucht und der kurzsichtigen Wut, sondern großen und ruhigen Gedanken untertan werden kann. ruhigenden Gedanken find ber größte Schat, den die Menschen all= mählich aufgespeichert haben aus ihrem Nachdenken, aus ihrer bittern Erfahrung und aus dem vorbildlichen Leben großer Männer und

Frauen. Ihr versteht darum gewiß auch, was es heißt, wenn Christus sagt, daß man sich Schätze sammeln solle, die nicht die Motten und der Rost fressen. Denn unser gutes Gewissen und unser ganzes Glück hängt davon ab, daß der Schatz guter Gedanken so groß wird in unserm Kopse, daß wir niemals durch Heftigkeit oder Begierde fortgerissen werden, etwas zu tun, was uns nachher am Herzen nagt. Nun wollen wir einmal zusammen eine Antwort sinden auf die Frage: Was sind denn das nun für Gedanken, die uns helsen können uns selbst zu beherrschen und eine Beleidigung zu vergeben, ja sogar mit gutem zu vergelten? Wir wollen uns gemeinsam eine kleine Schatzkammer von solchen Gedanken anlegen. Ich bin sicher, ihr sindet aus euren eigenen Erlebnissen heraus manche, auf die ich selber noch gar nicht gekommen bin.

- 1. Es kann einem schon viel helsen, wenn man sich einmal klar macht, daß Selbstbeherrschung ein Zeichen von großer Kraft ist und daß jede Selbstüberwindung, die wir fertig bekommen, unsern Willen eiserner und freier macht.
- 2. Dann soll man auch daran denken, daß wir die Bildhauer unseres eigenen Gesichtes sind, indem jede wütende und ärgerliche Berzerrung sich in unsere Züge eingräbt, so daß schließlich unser Gesicht und vor allem unsere Augen alles verraten, was an Willensschwäche und Wildheit in uns ist.
- 3. Exinnert euch an das, was ich im Anfang sagte. Wir werden selbst angesteckt und selbst schlechter, wenn wir das Häßliche verzelten, was ein anderer uns zugesügt hat. An ihm sinden wir es roh und doch machen wir es nach, bloß weil uns die Rachsucht und der Jähzorn kizelt. Darum ist es gut, daß wir uns in ruhigen Stunden recht klar vor die Augen stellen, daß das Vergelten und Rachenehmen das Allerdümmste ist, was wir tun können denn wenn der andere uns dazu verlockt, dann erst hat er uns einen wirklichen Schaden zugesügt durch seinen Beleidigungen und Besschimpfungen aber sügt er nur sich einen Schaden zu. Denn es

heißt mit Recht im Sprichwort: Wer schimpft, der schimpft sich selber aus, d. h. er gibt allen Nachricht davon, wie ungebildet er ift.

- 4. Noch einen andern Gedanken wollen wir hier verzeichnen, ben wir vorhin schon besprochen haben. Ich sagte: Wir verteidigen uns am Besten gegen das Böse und Rohe dadurch, daß wir es mit dem Guten anstecken und ein Beispiel geben von Großmut und Bildung. Dazu gehört schon viel Kraft, weit mehr als zum bloßen Zusammenbeißen der Zähne. Aber denkt immer daran: Wenn der Krieg zwischen zwei Bölkern erklärt ist, dann eilt jedes so schnell wie möglich an die Grenze, damit die Schlachten aus dem Gebiet des Feindes stattsinden. So solltet ihr es auch machen, wenn ihr beleidigt werdet. Beeilt ihr euch zu verzeihen und großmütig und geduldig zu bleiben, dann seid ihr die Eroberer, die in seine Seele eindringen und dort eine neue Regierung einsehen vergeltet ihr Gleiches mit Gleichem, so ist es ein Zeichen dasür, daß er in eure Seele eingerückt ist und dort seine eigenen Rohheiten und Ungezogen-heiten eingartiert hat.
- 5. Von der Gastfreundschaft können wir auch etwas lernen. Ich sagte euch, daß bei manchen Völkern dies Gebiet so heilig war, daß selbst der wildeste Rachedurst schwieg, wenn der Beleidiger den Schutz der Gastfreundschaft anrief. Werdet ihr mir nun nicht recht geben, wenn ich sage: Jeden Menschen, der uns beleidigt und versfolgt, oder kränkt und reizt, den sollten wir eigentlich als einen Schutzsuchenden behandeln, als einen Berirrten, der unsere Hilfe und unsern Beistand braucht, als einen Fremdling, der unsere Gastfreundschaft anruft. Ihr sindet das gewiß zuerst komisch aber denkt einmal darüber nach, meint ihr nicht auch, daß der, welcher Unrecht tut und auf den Wegen des Hasses und Reides wandelt, daß der im Grunde weit hilfsbedürftiger ist, als der, welcher im Guten sest ist? Und wenn er nun mir das Unrecht und die Kränkung zusügt, ist er nicht dann mir in die Hand gegeben, hängt es nicht von mir ab, ob er noch verstockter und wilder wird, oder ob er sich beruhigt

und seinen Jrrtum einsieht? Also ist er mein Gastfreund und ich muß ihn demgemäß behandeln. Es schweigt die Rache und die Fürsforge tritt an, die Stelle, das heilige Gastrecht.

- 6. Wer von andern geärgert, geplagt, verfolgt und verleumdet wird, der foll nicht immer bloß an das Schlechte denken, was sie ihm zusügen, denn das vergistet ihn nach und nach so, daß er selber das Gleichgewicht und die Vornehmheit verliert. Nein er soll daran denken, daß unsere Feinde eigentlich unsere guten Geister sind, weil sie uns zur Selbstbeherrschung zwingen und zur Geduld gerade durch das, was sie uns zumuten.
- 7. Chriftus fagte am Kreuz: "Bater vergib ihnen, benn fie wiffen nicht mas fie tun." Das ift ber schönfte, aber auch ber schwerfte Gedanke. Denn man braucht lange dazu, um nach allen Seiten auszudenken, mas er meint. Wenn man einmal fo weit kommt, daß man den Menschen alles verzeiht, weil man sieht, daß fie aus Unwissenheit und Unbildung fehlen und das die scheinbare Bosheit auch im Grunde nur traurige Blindheit ift, für die sie felber nichts können — dann ift man erhaben über jeden Born und jede Bitterkeit. "Sie miffen nicht, mas fie tun", das heißt: Sie find so kurzsichtig, daß sie ihr eigenes Beste nicht erkennen. mißhandeln einen andern und sehen nicht, wie sie sich felbst dadurch beschädigen und mißhandeln: Sie sehen immer nur das Aller= nächste und dem opfern fie alles andere. Darum "wiffen fie nicht" was fie tun. Wenn wir auch nie fo weit kommen, diesem Gedanken gang nachzuleben, fo können wir uns doch von ihm segnen laffen und uns bei jedem Arger und Groll immer in die Seele rufen: "Er weiß es nicht beffer, er ist nicht erzogen, er schadet sich selbst am meisten".
- 8. Ein gutes Hilfsmittel ist auch, sich immer zu fragen: Wie bin ich selber schuld an dem Benehmen des andern, an seiner Gehässigkeit oder Rachsucht? Ist in meinem Auftreten vielleicht etwas Aberhebendes oder Liebloses und Achtloses, was andere gegen mich aufbringt? Verletzte ich oft Menschen schwer durch ein Wort oder

eine Miene aus bloßer Gedankenlosigkeit und aus Mangel an Besobachtung der andern?

- 9. Schon an anderer Stelle haben wir einen Gedanken gefunden, der auch recht stärkend ist, wenn man Geduld nötig hat gegenüber Abelwollenden und Verwilderten: Man soll daran denken, daß er auch eine Mutter hatte und sich vorstellen, wie sie uns alles erklären würde und wie dankbar sie für jede Nachsicht wäre, die wir ihm erweisen. Nicht nur im Himmel der Kirche, sondern auch in unserm täglichen Leben ist die Mutter die Fürditterin für alle Verirrten und Verstockten.
- 10. Erinnert euch aus unserer Besprechung über Rettung daran, daß wir durch ein wenig Überwindung und Güte so leicht die Retter eines Menschen werden können aber nur, wenn wir nicht an das Böse denken, was er uns zusügt, sondern nur an die traurige Lage, in welcher er selbst durch jedes Unrechttun gelangt, und wenn wir an die Strafe der Freudlosigkeit denken, welche die Gesetze des menschlichen Schicksals über jeden verhängen, der andere Menschen versolgt und beschädigt.
- 11. Erinnert euch ferner auch an das Kapitel: "Hinter den Koulissen" wie wir unsern Arger und unsere Erbitterung über andere Menschen überwinden können, wenn wir hinter ihr Gesicht kommen und einmal zu entdecken suchen, welche Lebensgeschichte eigentslich hinter ihrer Verhärtung und ihrer Ungezogenheit steht und wie sehr sie vielleicht unseres Mitleides würdig sind.
- 12. Als letztes Hilfsmittel zur Selbstbeherrschung gegenüber vielen Menschen, die uns beleidigen, kränken und reizen, empsehle ich euch: zwingt euch immer, an die guten Seiten des andern zu benken und an die Wohltaten, die er euch vielleicht schon erwiesen oder überhaupt an das Gute und Erfreuliche, was ihr von ihm gelernt habt vergegenwärtigt euch alles recht hell dann lichtet sich das Dunkel eures Argers.

Da haben wir nun eine ganze Fülle von Gedanken aufge=

speichert, durch die eine Reizung erst hindurchpassieren muß, bevor sie in das Bureau gelangt, von dem aus Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Dieser Gedankenraum ist eine Werkstatt, in der die Reizung verarbeitet werden kann zu etwas Höherem — so daß es sogar menschenmöglich ist, daß aus einer Ohrseige, die eingeliesert wird, ein gutes menschliches Wort und eine Liebestat entspringt. So groß ist die Kraft des Geistes im Menschen.

## 11. Der Sieger.

#### Gin Gefpräch mit Schulfnaben.

Fritz kommt in eine neue Schule und geht in der ersten Pause die Treppe hinunter, um mit den anderen auf dem Schulhof zu spazieren. Da stecken Paul und Max die Köpse zusammen und sagen: "Wir wollen mal sehen ob er sich etwas gefallen läßt." Sie gehen hinter ihm die Treppe hinunter. Mit einem Mal gibt Max dem Paul einen Stoß, sodaß er mächtig gegen Fritz sliegt. Der sliegt wieder gegen andere und bekommt von ihnen gehörige Püffe. Als er sich umsieht, stehen die Beranstalter Max und Paul lächelnd auf der oberen Stuse und weiden sich an dem Vorsalle. Was wird Fritz jeht tun?

Georg: "Er wird hinaufgehen und die anderen auch hinunters ftoken."

Willi: "Er wird sie auch hinunterstoßen."

Hans: "Ja, natürlich."

Franz: "Ich meine dasselbe."

Nun also, Eure Meinung weiß ich. Wir wollen nun einmal den Fall besprechen. In der Geographiestunde hört Ihr von den Bahnen der Sterne und der Erde und von den Quellen der Flüsse und wo sie münden. Hier wollen wir uns über die Bahnen oder über den Lauf der menschlichen Handlungen unterrichten — wo sie

entspringen und wo fie munden. Ihr habt alle von Stanlens Erforschung der Kongoflusses gehört — wie der große Fluß anfangs nach Norden strömt, sodaß man gar nicht wußte, wo er wohl münden werde — bis Stanlen den großen Bogen entdeckte, in welchem er sich dann wieder zur Westküste wendet. So ist es auch mit manchen menschlichen Handlungen. Wenn man ihren Lauf nur am Anfange beobachtet, so fann man sich oft grimmig täuschen über das, mas fie wirklich anrichten in der Welt. Denkt 3. B. an eine Lüge. meint im Anfang, sie diene zu unserer Erleichterung. Verfolgt man ihren Lauf genauer, so entdeckt man wie sie ploplich einen großen Bogen macht und durch das Tal der Beimlichkeiten in das uferlose Meer der Unzuverlässigfeit mundet, wo es nichts als Schiffbruche gibt. Wie ift es nun mit dem Hinunterstoßen? Verfolgen wir den Lauf diefer Sandlung einmal weiter. Wird Fritz, wenn er Baul und Max auch hinunterstößt, nun wirklich vor weiteren Überfällen ein für allemal ficher fein:

Franz: "Nein." Warum nicht?

Franz: "Sie werden jetzt noch andere dazu holen und dann wird es ihm erst recht schlecht ergehen."

Bans: "Ja, fie werden es fich nicht gefallen laffen."

Nun versteht Ihr gewiß das Wort von Christus: "Wer das Schwert ergreiset, der wird durch das Schwert umkommen." Eine Roheit lockt immer noch größere Roheit in den anderen hervor, und wer eine Zeit lang auch Sieger im Rohen ist, der fällt schließlich doch durch die Wildheit, die er in den anderen geweckt und bestärkt hat.

Wenn nun aber Fritz die beiden Täter nicht wieder heruntersftößt, sondern nur den Kopf schüttelt und sich sogar noch bei denen entschuldigt, gegen die er geslogen ist — was wird dann geschehen? Wird man ihn dann in Ruhe lassen?

Georg: "Ja, es würde ihnen nur Vergnügen machen, wenn er wütend würde. Aber wenn er still ift, lassen sie ihn."

Willi: "Nein, ich glaube, sie würden meinen, er lasse sich alles gefallen und würden ihn erst recht necken und stoßen."

Bans: "Ich murde auch meinen, er fei feige."

Franz: "Ich auch."

Nun gut. Aber wenn er nun fest geblieben wäre nicht aus Feigheit und Schwäche, sondern aus Stärke, ich meine aus dem sesten Entschluß, niemals roh mit den Rohen zu sein — meint Ihr nicht, daß das allmählich doch herauskäme in der Schule, und ihm Respekt verschaffte? Meint Ihr nicht, daß in der Schule immer bald heraus kommt, was sür einen Charakter einer hat? Es gehört schon große Energie dazu, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Denn man wird ausgelacht und falsch verstanden, — und davor haben die meisten mehr Angst als vor Prügeln. Wer also diese Energie hat, der kann getrost sein, es wird schon heraus kommen. Bald werden einige sagen: "Er ist doch ein seiner Kerl." Er verschwätzt niemand. Er ist ein guter Kamerad. Und auch durch seine Schulleistungen wird er nur gewinnen, denn wer auf einem Felde willensstark ist, der bringt sich auch anderswo durch.

Schließlich wird keiner mehr wagen, ihn zu stoßen — nicht aus Angst, sondern aus einer stillen Achtung. Er ist Sieger geblieben. Und das Beste ist: Max und Paul werden auch Andere jetzt nicht mehr so gern hinunterstoßen, denn Frizens Beispiel ist so ein Heiligens dem sie sich schämen; jedes gute Beispiel ist wie so ein Heiligensbild am Wege — jeder grüßt es und neigt sich davor und sühlt: Es giebt noch etwas Höheres im Leben als Lümmelei, und auch in meinem Herzen lebt es: o möge es doch stärker werden!

Eins aber ift richtig: Zuerst wird es ihm schlecht gehen und es kann lange dauern, ehe es herauskommt, warum er eigentlich nicht Böses mit Bösem vergilt. Er wird leiden müssen dasur, daß er Ernst macht mit dem Guten. Sonst wäre es ja auch gar keine Kunst, das Rechte zu tun. Es sind alle zuerst verlacht worden, die sich im Leben anders aufführen wollten als Ziegenböcke und Büffel!

Aber schließlich bleiben sie doch die Stärkeren — es sammeln sich allmählich die, welche durch das unerschütterliche Beispiel ihr eigenes besseres Selbst wiedersanden — sie winden dem Sieger den Kranz.

# 12. Die Macht der Güte. Gin Weihnachtswort.

Vor alten Zeiten gab es einmal einen mächtigen König, der zog aus mit Heeresmacht in fremde Länder und brannte Dörfer und Städte nieder und schleppte die Einwohner in Gefangenschaft. Seine Taten ließ er in Felsen einmeißeln und als er sein Ende herannahen fühlte, da ließ er sich aus gewaltigen Steinen einen Grabespalast errichten und seinen Leichnam ließ er in köstliche Salbe legen, damit der Tod ihm nichts anhaben könne.

Aber sein Name ist nicht lebendig unter uns, unser Gesicht leuchtet nicht und unsere Herzen klopfen nicht, wenn wir von ihm hören. Und kommen wird der Tag, wo Sturm und Regen den letzten Stein seines Denkmals zerstört haben werden, und wo der Sand der Wüste dahinweht über seine Spur als ob er nie gelebt hätte.

Vor alten Zeiten lebte aber auch ein Mann, der hatte keine Soldaten und vergoß kein Blut und brannte keine Häuser nieder. Er grub seinen Namen nicht in die Felsen, sondern in die Herzen der Menschen. Er reichte den Sündern die Hand, er strich den Kranken milde über die heiße Stirn, er leuchtete mit dem Licht des Erbarmens in die Not der Armen und verharrte dis ans Kreuz in Verzeihung und Geduld. Die ihn am härtesten verfolgten, denen schenkte er sein tiesstes Mitleid und sehnte sich danach, sie durch sein Beispiel von ihrer Wildheit zu erlösen.

Er baute sich kein Grabeshaus wie die alten Könige — und boch seht ihr überall in den großen Städten wie im kleinsten Dorfe ein Haus, seinem Andenken geweiht, in den Himmel ragen, ja selbst hoch über die menschlichen Wohnungen nahe dem ewigen Schnee, läutet die Rapelle zur Erinnerung an sein Liebeswerk — und heute feiert man auf der ganzen Welt die heilige Nacht seiner Geburt.

Seht: die Macht der Güte ift größer und ewiger als aller Kriegslärm dieser Welt. Sie lockt den Frrenden wie das Licht des Vaterhauses im dunkten Wald. Fürchtet niemals, daß Güte und Herzlichkeit verschwendet sei. Jedes milde Wort und jede große Liebe ist unsterblich, siegt über Hohn und Spott und wird stille geseiert in verlassenen Herzen!

# 13. Der Sieg bes Menschen über bie Naturgemalten.

Wenn ihr eure Geschichtsbücher lest mit all dem Blutvergießen von der Eroberung Kanaans dis zu den neuesten Kriegen und eure Eltern sprechen hört von Transvaal und von den oftasiatischen Wirren — so werdet ihr gewiß denken, daß die ganze Weltgeschichte doch eigentlich nichts sei als ein ewiges Hauen und Stechen dis zum jüngsten Tag und die Menschen nicht viel besser als Tiere, wo eins das andere mit häßlichem Geschrei vom Weideplat beißt. Und ihr werdet sagen: Wenn wir doch nicht mehr sind als die Tiere, ei, so lasset uns doch auch auf allen Vieren gehen und wieder auf die Bäume klettern und in den Urwald zurückgehen, wo die Luft doch so viel besser ist als in unseren großen Städten! Wozu dann täglich stunden in der Schule sitzen und so viel Weises und Gutes auswendig lernen, wenn doch alles nur zum gegenseitigen Abschlachten da ist?

Ja, wenn die Weltgeschichte wirklich weiter nichts wäre als was ihr in euren Geschichtsbüchern lest, dann wärs auch wirklich zum Verzweiseln. Aber es sind gewiß manche unter euch, die nicht bloß Kriegsgeschichten und Indianerbücher gelesen haben, sondern auch das große Buch der Ersindungen und Entdeckungen. Und da seht ihr, daß fern von allem Kriegslärm die eigentliche Geschichte des Menschen vor sich geht. Stellt euch vor, wie hilflos und zitternd der Wilde allen Naturgewalten gegenübersteht und wie dann Schritt

für Schritt durch menschlichen Geift und menschliche Kameradichaft die Elemente gebändigt und die Gesetze des Weltalls entdeckt werden. Wie der Urwald verschwindet und das wilde Getier, wie gewaltige Bauten emporfteigen und eiferne Bruden über breite Strome geben, wie von sausenden Maschinen in wenigen Minuten die größten Ballen Wolle gesponnen werden, wie der Mensch herr wird über die elektrische Riesenkraft und tausende von Rädern in allen Ländern von ihr treiben läßt; wie das schneeweiße Licht, das sonst nur sekundenweise am schwarzen Gewitterhimmel über den Menschen= wohnungen zuckte, nun weithin in ben Stragen und Werkstätten und sestlichen Hallen leuchtet und die Nacht zum Tage mandelt, wie der Dampf dem leichten Druck des Maschinisten gehorcht und unermegliche Lasten bergauf und bergab schleppt und schwimmende Baläste mit hunderten von schlafenden Menschen in dunkler Nacht über das Meer treibt, wie das Dynamit Berge und Felsen öffnet, um Bölker zu verbinden — saat uns das alles nicht viel mehr von der großen Kraft bes Menschen, als die Berichte von den großen Schlägereien? Die Geschichte der Arbeit, der Wissenschaft und der Erfindung, das ift die mahre Geschichte des Menschen!

Im Borhof einer großen Dynamitgesellschaft in Hamburg, da steht die Statue einer Frauengestalt, die in der Rechten eine Fackel hält und mit dem einen Fuß aus einem knirschenden Dämon steht, der sich aus dem Boden windet, und sich mit seinen Händen in den Felsen eingräbt. Das ist der Sieg des Menschen über die Naturgewalten. Und die Fackel ist die Leuchte der Wissenschaft. Ungeheures haben eure Bäter und Großväter im letzen Jahrzhundert in der Unterwerfung der Naturkräfte geleistet. Die ganze Erde ist eingespannt in ein Netz von Schienen und Dampserzlinien und Telegraphendrähten. Immer neue Kräfte werden einzgespannt.

Was wird nun eure Arbeit sein? Ich glaube, eurer wartet eine Aufgabe, unendlich viel schwerer, aber auch unendlich viel wichtiger

und größer. Und wenn diese Aufgabe nicht geleistet wird, dann ist auch die ganze andere Herrlichkeit nichts wert und nur ein Fluch und ein Jammer für die Menschheit. Ihr mußt bafür arbeiten, daß nun endlich auch einmal die wilden Elemente im menschlichen Innern gebändigt werden, die wie boje Damonen immer wieder zerstören, was Vernunft und Liebe geschaffen. Die Naturgewalten in unserm eigenen Bergen zu gahmen und der Vernunft untertan machen — das ift jetzt dringender als alle Tunnelbauten und alle neuen elektrischen Erfindungen. Wenn die Menschen selber wilde Tiere werden, mas hilft es ihnen dann, daß sie von Berlin nach Baris telephonieren können und Automobil fahren und Bentralbeizung haben? Seht doch hinaus in die Welt, wie trot alles elektrischen Lichtes noch immer die dunkelste Habgier ihr Spiel treibt und wie die Völker trot aller Schnelldampfer und Telegraphen sich nicht vertragen mögen, bevor sie nicht wochenlang aneinander herumgemordet und fich mit Bomben den Leib zerriffen haben!

Ein hochgebildeter Chinese sagte einmal, er habe jett gesehen, daß die Europäer trot ihrer Eisenbahnen und ihrer Hotels nicht bessere Menschen geworden seien. Nur könnten sie mit all ihren Ersindungen zehnmal mehr Schaden anrichten als andere Völker. Hat er nicht Recht? Ihr hört ja am Tisch eurer Eltern genug davon, wie es jett in der Welt zugeht. Nehmt es euch zu Herzen und denkt darüber nach. Ihr müßt euch immer vorstellen, ihr seid junge Königssöhne, die einst zur Regierung kommen und nun in der Stille allerlei gute Vorsätze fassen, wie sie wohl ihre große Macht zum Segen anwenden können. Wenn ihr auch später nicht im Palast herrschet — jeder Mensch, der ein großes Beispiel gibt und ein neues Licht in seinem Leben entzündet, der sitzt auf einem Königszehron und wird weithin gesehen und hat Macht über die Menschen — auch wenns nur ein armer Schuhmacher ist.

Es ift ja wahr, daß auch heute schon mancherlei getan wird, um den ungebändigten Willen und die zügellosen Wünsche zu zähmen

und zu beherrschen. Mit der Rute beginnt es, mit dem Stock gehts weiter und viele aute Predigten begleiten den Menschen bis an sein Aber Schlagen und Bitten und Predigen hilft nicht viel — das wissen wir ja alle. Wohl mancher würde viel barum geben, wenn er herr werden könnte über seine Wildheit — das Schlimmfte ift nur, daß er nicht weiß, wie man das macht. stark man einen Dampfkessel heizen darf, damit er nicht explodiert und wieviel Dampf man aus dem Bentil hinauslaffen muß, damit die Lokomotive schneller ober langfamer geht — das ist alles genau ausgerechnet und beobachtet. Aber wie man einen Menschen behandeln muß, damit er nicht explodiert, und wie man sich selber bewachen muß, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren und woran man rechtzeitig merken kann, daß man in Gefahr ift — das alles ist noch aar nicht untersucht und bedacht und wir sind darin noch genau so kindisch und unerfahren, wie es die Fidschi-Insulaner in der Wissenschaft von der Natur sind. —

Wer kennt nicht die Verse in Schillers Lied von der Glocke, wo er spricht von dem Segen der gebändigten Naturkraft und von dem Unheil der entfesselten Elemente:

> Wohltätig ist des Feuers Macht, Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bildet, was er schafft, Das dankt er dieser Himmelskraft. Doch furchtbar wird die Himmelskraft, Wenn sie der Fesseln sich entrasst, Einhertritt auf der eignen Spur Die freie Tochter der Natur.

Das alles gilt nicht nur vom Feuer in der Natur, sondern auch vom Feuer in der Menschenbrust. Wir sehen alle täglich, welche Wunderwerke uns die Naturkraft verrichtet, wenn sie durch Vernunft und Voraussicht geleitet wird und welche Verheerungen sie anrichtet, wo sie sich selbst überlassen wird, — aber daran denken wir nicht, was aus unserem Leben Großes werden könnte und wieviel glücklicher

wir sein murben, wenn wir unseren Begierden und Leidenschaften auch nur halb so viel Nachdenken und Vernunft zuwenden wollten, wie wir es der Zähmung der anderen Naturfräfte widmen. Heute haben wir eine große Wiffenschaft, wie man elektrische Kraft hervorruft, wie man sie aufbewahrt, wie man sie in Bewegung und Arbeit verwandelt, aber wie man mit den großen Triebkräften der mensch= lichen Seele umgeht, wie sie entstehen und wachsen, wie sie auf= gespeichert werden können, wie man sie dazu verwerten kann, um ben Menschen vorwärts zu bringen, statt daß sie ihn und andere zerftören — davon gibts noch kein Wiffen. Sabt ihr einmal im Theater so ein Stück gesehen, wo ein Migverständnis nach dem andern kommt und auf allen Seiten die Leidenschaft immer größer wird, bis schließlich in ber Schlußszene die Balfte ermordet auf der Bühne lieat? Sabt ihr dabei nicht das Gefühl wie bei einem Gewitter, das wild heraufzieht und Bäume knickt und Felder verwüftet und Säuser in Brand sett - und nachher ift alles wieder ftille und es tropft leise von den Bäumen?

So ifts, wenn ein Krieg losbricht, wo auch ein Mißverständnis und eine falsche Behandlung nach der anderen kommt und eine Depesche immer gereizter wird als die andere, bis sich schließlich die Truppen mit rollenden Kanonen gegeneinanderwälzen. Und so ists auch oft im häuslichen Leben der Menschen, oft bei den nächsten Berwandten. Sollte man da keine Blizableiter erfinden können, sollte man wirklich nie lernen, genauen Bescheid zu wissen im menschelichen Herzen und die Kräfte weise zu leiten?

Jest macht man große Untersuchungen darüber, wie es wohl gelingen könnte, die gewaltige Kraft, die im Dynamit liegt, so zu lösen, daß sie nicht mit einem Mal explodiert, sondern ganz all-mählich sich entwickelt und dann die Triebkrast statt des Dampses benutzt werden könne. Aber wie es gelingen könne, auch die gewaltige Krast, die im menschlichen Willen und in den Leidenschaften liegt, so zu befreien und zu leiten, daß sie nicht in wilden Ausbrüchen

verschwendet wird, sondern unter der Herrschaft der Vernunft edle Arbeit tut und dem Leben des Geistes dient — darüber will sich niemand den Kopf zerbrechen.

Denkt einmal daran, wie euch nach einem Zornesausbruch zu Ihr seid ganz ermattet und habt doch nichts erreicht, sondern im Gegenteil alles noch mehr verwickelt. Es ift, wie wenn die Leidenschaften wie ein verheerendes Hochwasser von den Bergen gekommen find und Steine und Sand auf Garten und Felder geschüttet und alle Wege zerriffen haben. Was machen die Menschen In einigen Ländern stehen sie mit dummen gegen Hochwaffer? Gesichtern dabei oder sie beten zu ihren Göttern und lassen alles wie es war. In anderen Ländern laffen sie Ingenieure kommen und den Fluß regulieren und Dämme errichten. Es wird dafür gesorgt, daß sich das Waffer gleich im Ansang verteilen kann und daß es Widerstand findet, wenn der Anprall einmal wider Erwarten groß ift. So bandigt man die Naturgewalt burch Nachdenken und Runft und wendet sie jum Guten. Warum nicht das gleiche Verfahren mit den Leidenschaften? Warum immer wieder das Hochwaffer schutzlos über den Garten der Liebe hingehen lassen? Sagt selbst einmal, was murdet ihr tun als Ingenieure der Selbstbeherrschung? Wie kann man die Leidenschaften gleich an der Quelle zerteilen und welche Gedanken kann man als Schuthamme aufrichten, wenn fie gewaltig daherströmen? Ich benke dabei an alle die Vorschläge, welche wir in dem Kapitel: "Wie foll man Boses vergelten?" besprachen. Vor allem foll man fich klar machen, daß man mit heftigkeit und Grobheit am letten Ende doch immer nur das Gegenteil von dem erreicht, was man möchte. Es ift merkwürdig, schon in der Schule lernen wir, welche Stoffe miteinander Verbindungen eingehen und welche nicht, und welche Wirfung die verschiedenen Sauren auf die einzelnen Metallarten haben — aber mit welcher Art des Umgangs man die Menschen beeinfluffen fann und wie man fie in ihren verschiedenen Ruftanden am richtigsten behandelt -- davon erfährt man nichts, obgleich es das allerwichtigste ist im Leben und mehr zur Bildung gehört als Naturgeschichte. Die meisten Menschen glauben immer noch, daß sie mit Barschheit und Sestigseit mehr erreichen als mit Anstand und Güte — und dabei könnte doch jeder darüber Bescheid wissen, der nur ein wenig über seine Ersahrungen nachdenkt und Ursache und Wirkung beobachtet. Man muß sich nur immer selber fragen: Wie wirkt es auf mich, wenn ich angesahren werde und grobe Worte schlucken muß? Macht es mich etwa willig und hellhörig?

Was ich von den Leidenschaften gesagt habe, das gilt auch von allen anderen Trieben, auch von der Naschhaftigkeit und ähnlichen Neigungen, die sich der Herrschaft der Bernunft entziehen wollen. Wir wollen in den folgenden Stunden noch mancherlei Hilfsgedanken und Mittel zur Bändigung besprechen — nur muß ich euch sagen, daß jeder von euch selber auß seinen eigenen Ersahrungen herauß mitarbeiten muß, damit wir täglich mehr wissen von dem Wirken der Naturgewalten im Menschenherzen und von der besten Art, ihnen beizukommen.

Noch eins zum Schluß. Ihr wißt ja selbst gut genug, daß das Wissen vom rechten Wege allein noch nicht ausreicht, man muß ihn auch zu gehen verstehen. Auch das bloße Wissen von der Kraft des Dampses und seiner Beherrschung hilst noch nichts, wenn nicht der Techniker die Maschine und den Kessel baut. Und so ists auch beim rechten Handeln. Man muß nicht bloß einen rechten Blick haben dafür, wie die Menschen auseinander wirken, und was verstrockt und was erlöst, und wie man die Wildheit bei sich selbst an den ersten Zeichen erkennt — sondern man muß auch die Ubung sich erwerben in der Unterdrückung der widerspenstigen Triebe, die Kunst der Ausführung. Darüber wollen wir ein andermal weiter reden.

#### 14. Wie man Sflave mirb.

"Gulliver bei den Liliputanern", wer von euch erinnerte sich nicht an das schöne Jugendbuch. Gewiß habt ihr auch noch das Bild vor Augen, wo der Riese Gulliver von den Zwergen gefesselt wird. Im wachen Zustande hätten die Knirpse ihm nichts anhaben können, aber während er schlief, kamen sie und überzogen ihn mit zahllosen Fäden, so daß er nicht aufstehen konnte.

Genau so machen es die bösen Gewohnheiten mit uns. Es sind Zwerge, die uns fesseln, wenn wir nicht wachsam sind. Weder das Lügen noch das Stehlen, weder der Zorn noch die Unordnung, weder der Neid noch die Trinksucht, überfallen den Menschen mit einemmal in ganzer Größe. Nein, klein und unbemerkt huschen sie heran und schlingen leise Faden um Faden um ihn. Mit einem mal fährt er auf und merkt, daß er gefesselt ist, daß er im Schlaf überwältigt wurde, und nun ein Sklave der Zwerge, der Gewohnsheiten wird. Dann ist es meist zu spät.

So ift es 3. B. mit der Lüge. Man wird nicht ein Lügner von heute auf morgen. Räme es so plötlich, bann könnte man es auch leicht wieder abwerfen. Nein, es find die leisen Fäden, durch die man allmählich festgebunden wird — es dauert oft sehr lange bis der Sklave fertig ift. Man beginnt mit ganz kleinen Ungenauig= keiten und Abertreibungen. Paul bleibt trot strengen Verbotes beim Nachhausewege an den Läden stehen. Endlich macht er sich auf den Beimmeg. Da trifft ihn seine Tante und bittet ihn, im Obstladen Als er nun nach Hause fommt und die etwas Geld zu wechseln. Mutter ihm schon Stubenarrest diktieren will, da fagt er: "Die Tante hat mich aufgehalten, ich mußte ihr Beforgungen machen." Da er noch nie gelogen hat, so glaubt ihm die Mutter, und er freut fich, daß er so ein einfaches Mittel gefunden hat, sich herauszureden. Diesmal mar wenigstens noch etwas mahres daran — das nächste mal wird er vielleicht schon etwas vorbringen, was von A-3 gelogen ist, zum Beispiel: "Ich mußte dem Lehrer noch helsen den Klassenschurank aufzuräumen." Könnte man ihm jetzt Gullivers Bild zeigen, so wachte er vielleicht noch rechtzeitig auf und sähe die Zwerge an der Arbeit.

Ahnlich ift es mit der Trunksucht. Ein Mann beginnt die Trinkerslaufbahn nicht mit einem Rausch. Langsam, langsam wird ihm das Trinken und der Reiz des Alkohols zur Gewohnheit und mit einem Mal spürt er zu seinem Entsetzen, daß er Sklave geworden ist, daß die Sucht nach dem Trunke skärker geworden ist als er selbst. Der Dichter Fritz Reuter war bekanntlich aus Berzweislung während seiner langen Gefangenschaft ein Trinker geworden und konnte später nicht mehr los von der surchtbaren Gewohnheit. Er hat seine Sklaverei in folgendem Gedichte geschildert. Da läßt er die Trunksucht auftreten, sie singt:

"Ich bin die Seuche — ich bin die Pest, Ich bin die alte Krankheit. Wen ich gepackt, den halt ich sest, Ich bin die alte Krankheit!

Und nestelt sich an mich heran Und packt mich wie mit Krallen. Ja wehr' sich, wer sich wehren kann, Ich muß ihm doch gefallen:

"Romm her mein Schatz, komm her mein Kind, Bas willst Du mit mir hadern . . . Es glüht wie gift'ger Höllenwind Wir durch Gehirn und Abern."

Wie schrecklich klingt das: "Ja, wehr' sich, wer sich wehren kann"
— ja das ist die Hölle auf Erden, sich so selbst verachten zu müssen und doch nicht anders zu können, weil die Gewohnheit unseren Willen geknebelt hat. Nun werdet ihr vielleicht sagen: Wozu wird uns das erzählt? Wir sind doch nicht in Gesahr, Trunkenbolde zu

werden? Ja, woher wißt ihr benn bas? Die Zwerge beginnen ihre Anebelarbeit nicht erft, wenn man erwachsen ift. Im Gegen= teil. Sie miffen, daß man in der Kindheit am leichteften ju überrumpeln ift. Die Leute, die später Trinker wurden, die waren meistens schon in ihrer Kindheit Menschen, die sich willenlos von ihrem Gaumen und ihrer Zunge beherrschen ließen. Die Geschmacksnerven, die find der Ort, wo die Fesselung unversehens beginnt, gang im Kleinen, zuerst mit der Zuckerbüchse. Da fann schon manches Kind singen: "Ja wehr' sich wer sich wehren kann, ich muß ihr doch gefallen." Darum seid am wachsamsten gegenüber den ersten Knebelversuchen, und wenn man zum Konditor läuft oder sonst irgend eine Schleckerei beginnt, so sollte man sich immer noch rechtzeitig sagen: "Aha, die Liliputaner". Denkt immer daran, der Magen möchte gern herrschen, er fagt: "Ich bin der Herr, dein Gott, bu follst keine anderen Götter haben neben mir." Darum ift es gut, ihn von Zeit zu Zeit ein bischen fasten zu laffen und ihm badurch Respekt beizubringen, daß man sich gerade dann etwas Leckeres versaat, wenn er sich schon recht darauf gefreut hatte. Bersucht es nur einmal, welches herrliche Kraftgefühl dann über den Menschen kommt, wenn er auch nur fo einen gang kleinen Sieg über ben Magen errungen hat.

Die Liliputaner benutzen aber auch noch eine ganze Menge von anderen Gelegenheiten um uns zu fesseln. Bei manchen Menschen ist es das Zigarrenrauchen, wobei ihnen die Herrschaft über sich selbst geraubt wird. Sie beginnen mit ein dis zwei Zigarren am Tag und steigern sich immer mehr, dis der Tag kommt, wo sie spüren, daß sie gesesselt sind, daß die Leidenschast des Rauchens stärker ist als sie selbst, und sie es selbst dann nicht mehr lassen können, wenn ihr seineres Nachdenken ihnen sagt, daß sie anderen lästig fallen, oder ihre eigene Gesundheit ruinieren. Bei Knaben sindet man eine andere Leidenschaft, die sich auch manchmal den ganzen Menschen untersocht, es ist die Sammelwut in Briefmarken oder

Ansichtspostkarten usw. Diese Wut beherrscht sie so, daß sie ihre Arbeit vergessen, daß sie heimlich Bücher verkausen, um Geld für ihre Leidenschaften zu haben, und beständig in ihren Schätzen herumsgraben, wie der Geizhals in seinem Gelde, der auch für nichts Ansberes mehr Sinn hat. Auch sie wurden gefesselt, während sie schliesen — wer wachsam ist, der hält sich selbst in Schranken sos bald er merkt, daß so ein Trieb ihn zum Knechte machen will.

Es gibt noch eine Art Sammelluft, welche die allergefährlichste ift, weil fie ben Menschen nicht nur zum Sklaven macht, sondern auch fein Gemut gang und gar verhartet. Das ift der Geiz und die Sabsucht. Auch diese beiden bemächtigen fich des Menschen nicht als erwachfene Riefen und im offenen Kampfe, sondern als Awerae. wenn er gar nicht daran benkt, daß sie ihm gefährlich werden Alle die Erwachsenen, die hartherzige Geizkragen und fönnten. habsüchtige Geldjäger geworden find, fie haben als Kinder genau fo wie ihr mit Abscheu die Geschichten von solchen Sklaven des Geldes gelesen und gar nicht baran gedacht, daß sie auch einmal dazu gehören würden. Und wenn ihr heute von erbarmungslosen Sausbesitern bort, die arme Leute auf die Strafe feten, weil fie nicht punktlich Miete bezahlen, oder von Millionaren, die für mohl= tätige Zwecke nichts übrig haben, so benkt ihr gewiß auch: Wie fann man das nur übers Berg bringen und wie fann einem Menschen babei wohl in feiner haut fein? Dabei aber feht ihr nicht. bak ihr vielleicht auch schon in Gefahr seid, in dieselbe Sklaverei ju fommen, indem ihr euch in eure fleinen Geldstücke verliebt und darüber die Liebe jum lebendigen Menschen vergeffet. Go wie der größte Baum aus einem fleinen Samenkorn erwächst, so beginnt die Rrankheit des Geizes und der Sabsucht damit, daß bei den aller= fleinsten Anlässen die Liebe jum Gelbe bei euch über den Anstand oder die Ehrlichkeit oder über die Freundschaft und Geschwisterliebe siegt. Wer da nicht wachsam ift, der wird gefesselt auf Lebenszeit.

sein soll, aber sparen soll man, wenn sich's um das eigene Vergnügen handelt, nicht aber, wenn es Anderen zu helsen gilt — dann ift das Sparen gefährlich, obschon man natürlich auch beim Schenken bas rechte Mag halten foll. Aber wie ihr an vielen Geighälfen feben könnt, die lieber hungern und im Schmutze leben, bloß um wieder ein Geldstück zum anderen legen zu können — so kann auch das Sparen an sich selber gefährlich werden, wenn es nicht aus Anspruchslosigkeit, fondern aus hunger nach den goldenen Metallftucken entspringt. Da muß man fehr, fehr auf fich felber acht geben. Ich habe nichts gegen das Gehorchen, im Gegenteil — aber es muß jemand sein ber weiser und erfahrener ift als wir, und ber selber bem Guten bient — niemals aber foll man einem blogen Stück Fleisch gehorchen wie dem Magen, oder einem bloken Stück Metall wie das Gelb es ist als ob man seine Seele dem Teufel verschreibt, und das Ende bavon ist, daß man schließlich auch nichts Besseres wird, als ein Stück Fleisch oder ein Stück Metall — dann aber hatte man lieber gleich als Schlachtochse ober als Zwanzigmarkstück geboren werden follen — bas ift bann wenigstens nicht so zum Weinen, als wenn ein holdes Menschengesicht allmählich, allmählich so ganz verkaltt und versteinert wie eine Muschel in der Kreide.

# 15. Die größte Rraft.

Wißt ihr, was die größte Kraft in der Welt ist? Die Elektrizität denkt ihr. Ja, wenn man sieht, wie sie schwer beladene Bergbahnen emporschiebt und tausende und abertausende Räder treibt und Nachts am Himmel zuckt, daß die Kinder in den Betten schreien und die Erwachsenen zusammensahren, dann könnte man wirklich denken, das sei die größte Kraft. Bevor Achilles den Hektor an seinen Wagen gebunden hatte und mit ihm um die Stadt fuhr, da glaubte man auch noch in Troja, Hektor sei der größte und stärkste Held. Wer aber von einem Andern eingesangen und geknebelt wird, der

ift nicht mehr ber Stärkfte. Ift es aber ber Glektrizität nicht genau fo gegangen? Der Mensch hat sie eingefangen und geknebelt. ihm lebt eine ftarkere Kraft. Bas für eine Kraft ift bas? Das Denken? Aber ihr wifit doch, das Denken wird oft mude und erlahmt. Aber hinter bem Denken steht bann eine Rraft, die es aufrüttelt und antreibt. Ihr muß das Denken gehorchen. weiter, so ruft sie. Nicht nachlassen! Was ift bas für eine Kraft? Es ist die Geduld! Biel schwere Arbeit in der Welt kann man mit der bloken stämmigen Willensfraft vollbringen - aber überall, wo das Schwerfte und Mühfamfte vollendet werden foll, da muß man die Geduld rufen. Wenn ich fie zu malen hätte, so würde ich fie malen als eine bemütige Geftalt mit blaffem Gesicht und durchwachten Augen und schmalen, weißen Fingern. Und mit diesem schmächtigen Körper hat sie die Pyramiden in Agypten gebaut und alle die riesigen Kirchen und die herrlichsten Kunstwerke, die so vor uns fteben, als waren fie mit einemmal erschaffen und haben bem Künftler doch so viel verzweifelte Nächte und immer erneutes Probieren gekoftet! Ja - sie hat fie gebaut und geschaffen, benn ohne fie hätten die Erbauer und die Rünftler längst den Meißel fortgeworfen. Und alle die großen Entdeckungen und Erfindungen find ihr zu verdanken. Die Seeleute des Rolumbus fagten nach vier Wochen: Nun haben wirs fatt — wir wollen umkehren. Bei ihm aber machte bie Geduld und ließ ihn alles ertragen, bis endlich morgens die blaue Rufte erschien. Die Geduld hat Amerika entdeckt, Neugier und Geldaier hatten es nie auftande gebracht. Wift ihr, wer entbeckt hat, daß sich die Erde um die Sonne dreht? Ein Thorner Domherr, Kopernifus, der sein ganzes Leben hindurch rechnete, bis er endlich auf dem Sterbebette seine Arbeit fertig hatte. Denkt nur daran, wie ihr schon die Geduld verliert, wenn ihr nur ein paar Stunden an einer Rechnung sitt und nicht herausbekommen könnt, wo der Fehler sitt... Ihr seht, wie falsch es ift, bei dem Worte Geduld immer an ein autmütiges Schaf zu benken, das sich alles

gefallen läßt. Das ift beim Schafe gar nicht Geduld, sondern Dummheit und Hilflosigkeit — denn wenn das Schaf wirklich gebulbig ware, so murbe es nicht bei jeder Kleinigkeit Mah schreien. Nein, die rechte Geduld ift die größte Kraft, weil sie nie verlöscht fie ift wie das ewige Sternenlicht, und alle andern Kunftftucke bes Menschen sind dagegen nur Raketen. Es gibt Menschen mit gewaltiger Energie und glübender Begeisterung; fie nehmen sich irgend etwas vor — dann aber geht nicht alles gleich so, wie sie wollen, nnd gleich laffen sie alles fallen. Ober sie wollen Veränderung und Abwechslung — es ist ihnen verleidet, tagaus, tagein das gleiche zu machen. Und es gibt viele Menschen, die große Schmerzen ertragen können, ja, die sich sogar martern lassen könnten, ohne mit ber Wimper zu zucken — aber wenn ein Leiden jahrelang über ihnen liegt und sie noch obendrein wissen, daß sie es nie gang verlieren werden — bann toben sie und verlieren Ruhe und Gelaffenheit und weinen über sich wie die Kinder. "Geduld" heißt die Riefenfraft, die den unruhigen und begehrlichen Menschen sprechen läßt: "Sch bin ftille, ich fann warten".

Könnt ihr wohl sagen, wo diese Kraft am häusigsten erzeugt wird? Ihr wißt, elektrische Kraft wird in besondern Räumen erzeugt und von dort versendet. Auch die Geduld wird meist in besondern Räumen erzeugt — es sind die Krankenzimmer. Von dort werden die Menschen durch das Beispiel rührender Geduld und Ergebung immer wieder gespeist mit der großen, großen Kraft, von der alles Große in der Welt getrieben wird — so wie die Fabriken durch die Elektrizität. Und nicht nur von den Kranken geht das Beispiel aus, sondern auch von denen, welche Tag und Nacht ohne Ermüdung und üble Laune den Kranken pslegen — immer wieder mit freundlichem Gesicht hereinskommen — auch wenn der Kranke selber zu den Ungeduldigen gehört, die kein Beispiel sür andere geben.

Es gibt manchen Menschen, der niemals Sehnsucht danach gehabt hat, eine Königskrone zu tragen — aber keinen gibt es, der nicht

in irgend einer Stunde gefühlt hätte, wie jämmerlich schiffbrüchig der Mensch ist ohne Geduld, und der sich nicht gesehnt hätte, ihre Krone zu tragen.

So lange man jung ift, kann man Geduld noch lernen und glücklicherweise braucht man keine besondern Stunden dazu, wie zum Klavier und zur Handarbeit. Man kann es so ganz nebenbei lernen — sogar während der andern Stunden, obwohl es ja sonst nicht erlaubt ift, in der Stunde etwas nebenher zu treiben. Wenn euch z. B. beim Geigen oder Klavierüben die Geduld ausgeht, so denkt immer daran, daß Geduld zu lernen wichtiger ist als Musik, denn das Musizieren kann euch später manche Stunde versüßen und manche trübe Stimmung verscheuchen — aber die Geduld ist die große Kraft, die es euch möglich macht, alles Schwere im Leben hinzunehmen, als wenn es nichts sei, und schlechte Stimmungen überhaupt nicht aufkommen zu lassen.

Lernen kann man nun Gebuld nur, wenn man mit dem Allerkleinften anfängt. Ich will euch einmal ein Beispiel fagen — bann findet ihr gewiß selber noch weitere. Wenn ihr morgens die Stiefel anzieht und findet die Schnürriemen verknotet, so wird meist wütend baran herumgenestelt, mit Seufzern und Flüchen — endlich nimmt man das Meffer oder wirft den Stiefel in die Ecte. Das ift die Vorschule für alle biejenigen, die einmal später in der Welt nichts vorwärts bringen und feine Kraft haben, wenn sie in schwierige Lagen kommen. Aber ebenso sicher ift es auch, daß das Stiefel= zuschnüren ein Mittel ift, den auten Geift der Geduld zu befchwören, so wie Aladin mit der Wunderlampe den mächtigen Geift kommandiert. "Sage mir, wie du mit beinen Stiefeln umgehft, und ich will dir sagen, mas aus dir mird" — so könnte man mirklich sagen. fucht es nur einmal, die Riemen ohne jedes heftige Muffen ganz facht und ruhig zu lösen und singt dabei: "Der Mai ift gekommen" oder: "Wem Gott will rechte Gunft erweisen", und wenn es bann nach zehn Minuten geglückt ift, — bann könnt ihr euch gratulieren.

Es hat sich berweilen in euch eine große Kraft gesammelt — nicht die, welche explodiert und verpufft, sondern die stille Riesenkraft der Beharrlichseit, die nie müde wird und uns zum Herrscher krönt über das Schicksal. Oder wenn euer Kragen nicht über den Knopf will, oder wenn euch beim Schreiben ein Haar in die Feder kommt oder der Faden nicht in die Nadel gehen will, oder wenn ihr einen Lärm hört, bei dem ihr aus der Haut sahren wollt, oder wenn euch jemand ärgert und ihr möchtet losbrechen: "Jett hab ichs aber satt" — nein, habt es nicht satt, seht es an als ein Mittel zu eurer Abung, als eine Etude oder eine Sonate zum Geduldspiel — dann wird es gehen. Das sind gewiß nur Kleinigkeiten, aber es gibt keinen andern Weg, die kostbare Kraft in euren Dienst zu zwingen.

# 16. Wie fann man fich felbft beherrichen?

Wir haben viel davon gesprochen, warum die Selbstbeherrschung so wichtig für jeden Menschen ift. Ihr werdet mir darin gewiß recht geben. Aber ihr werdet fragen: Wie macht man es benn aber, fich felbst zu beherrschen? Man möchte es gewiß gern — aber ebe man sich's versieht, hat man wieder einen Wutanfall bekommen oder man ist in einen Konditorladen geschlichen und bergleichen. lesen als Kinder alle von alten Römern, die fich so wunderbar in ber Gewalt hatten — 3. B. von Mucius Scavola, ber feine Hand rubig über einem Feuerbecken verbrennen ließ, um dem feindlichen Feldherrn ein Beispiel der römischen Willensfraft zu geben. flingt alles herrlich und man möchte auch so hart werden gegen sich wie diese Helben der Vorzeit — aber man weiß nicht, wie man es Man kann es nicht fo ohne weiteres nachahmen. ansangen soll. Habt ihr nun wohl schon einmal nachgedacht über Hilfsmittel und Ubungsmittel zur Selbstbeherrschung? Ich will euch heute einige Abungen porschlagen: Bersucht nur einmal in aller Stille, die ersten kleinen Siege über den Körper zu gewinnen — wer die Freude einmal gekostet hat, der verlangt stürmisch nach immer größeren Siegen:

#### Berrichaft über bas Lachen.

Ich erinnere mich an ein Knabenfpiel, das einen ganz guten Sinn hat. Es sehen fich zwei ins Gesicht und probieren, wie lange es jeder aushält ohne zu lachen. Dabei kann man schon eines lernen, nämlich die Berrschaft des Willens über die Lachmuskeln. Ich habe euch ja gezeigt, wie wichtig das manchmal für den Menschen werden fann, daß er diese Herrschaft besitzt. Ich erinnere mich, daß man Diefe Ubung am längsten aushält, wenn man fich mit aller Kraft zwingt, an irgend etwas ganz Anderes zu denken. Man kann dieses Spiel noch etwas erschweren. Es soll 3. B. Einer den Andern eine komische Gefchichte erzählen und fie follen versuchen, dabei ernft zu bleiben. Das ift ganz außerordentlich schwer, wenn mehrere bei= fammen find und die Geschichte wirklich kiklig ift. Aber eine großartige Ubung. Diese Ubung kommt einem bann wieder zugute, wenn man bei Lärm arbeiten muß und nichts vorwärts bringt, weil man nicht die Kraft hat, die Gedanken einfach auf einen bestimmten Bunkt zu zwingen. Überhaupt ift es das Gute bei der Selbstbeherrschung, daß alles, mas man auf einem Gebiete übt, auch den Willen für alle anderen Aufgaben ftärkt. Selbstbeherrschung trägt Binsen!

#### Berrichaft über Sunger und Durft.

Eine andere gute Übung ist z. B., aus einer Landpartie eins mal den Durst recht lange auszuhalten, damit man nicht Stlave seines Gaumens wird. Das ist auch für die Gesundheit gut, da das viele Trinken beim Wandern unzuträglich ist. Ich sage nicht, daß man sich das Trinken immer versagen soll. Aber von Zeit zu Zeit soll man probieren, ob man auch noch eigener Herr ist im Hause. Große Bergsteiger probieren von Zeit zu Zeit einmal, sich

auf einem Bein ganz herunterzulassen und das andere dabei nach vorn gestreckt zu halten. Sie wollen sehen, ob die Kniemuskeln dem Willen noch gehorchen. So soll man auch immer einmal von Zeit zu Zeit prodieren, ob man noch die Willenskrast hat, sich etwas zu versagen, oder ob der Kitzel des Appetits schon die Zügel der Rezgierung ergriffen hat. Das Fastengebot, das so viele Keligionen haben, das hat auch den guten Zweck, den Menschen von Zeit zu Zeit wieder einmal Gelegenheit zur Übung der Willenskrast zu verschaffen: So wie eure erwachsenen Brüder einige Wochen im Jahr zum Militärdienst einberusen werden, damit sie das Keiten und Schießen nicht verlernen — so müßt ihr euch selber von Zeit zu Zeit einmal zu einer Übung im freiwilligen Fasten einsberusen.

In einem Anabenpensionat in Schlesien brach unter ben Boglingen einmal ein formlicher Wetteifer aus, fich freiwillig zu bem Unangenehmsten, mas es gibt, zu zwingen. Sie agen Maikafer und biffen von Raupen ab und zerkauten große Fliegen. Wer es darin am weitesten brachte, wurde als Held gefeiert. Nun wünsche ich nicht, daß ihr gerade dieses Beispiel nachahmt — es gibt genug anderes Unangenehmes, zu dem man sich freiwillig zwingen kann. fann feine Willensfraft auch in der Enthaltung üben, indem man 3. B. eine fuße Nachspeise, auf die man fich schon recht gefreut hat, an sich vorüberziehen läßt ober sie seiner Schwester abtritt — um sich in der Herrschaft über suße Speifen zu üben. Indianern herrscht der Aberalaube, mit den Speisen kämen manchmal bose Geister in die Menschen, darum solle man nicht zu viel effen; man fann in diesen Aberglauben einen Sinn hineinlegen, wenn man denkt, daß das gierige und ungezügelte Effen gewiß bofe Geifter im Menschen weckt und ihn in Gefahr bringt, der gehorsame Diener seiner Gelüfte zu merden. Darum ift ber Estisch ein ausgezeichneter Turnplat fur Abungen in der Selbstbezwingung.

#### Berrichaft über bie Schlaffuct.

Ihr habt gewiß schon einmal davon gehört, daß die größte Gefahr bei langen Wanderungen im Schneegebirge die unwiderstehliche Schlassucht ist, die plöglich über den Menschen kommt, so daß er alle Gefahr vergißt und selbst der Tod ihm gleichgültig wird; wenn er nur schlasen kann. Gibt er dann nach, so ist es sein sicherer Tod — er wird nicht wieder erwachen; es sei denn, daß ihn zufällig die Vernhardinerhunde sinden.

Ich meine nun, man follte immer baran benten, daß alle unbeherrschte Müdigkeit auch unten in der Ebene dem Menschen zum Berhangnis wird. Denn aus der Bequemlichkeit entsteht ganz all= mählich und ganz unmerklich mehr Unbeil und mehr Untergang als aus allen Bosheiten zusammen. Es ift fein plötlicher Tod, der dem Menschen droht, wie aus der Schlassucht im ewigen Schnee - aber ein schleichender, ungreifbarer, unheimlicher Tod, der alles migraten läßt mas der Mensch macht und ihm alles Vertrauen raubt — weil nichts gründlich gemacht und ftets etwas verbummelt wird: die Schlaffucht kam leider plötslich über ihn, das Faulsein war ftarker als er! Wieviel wichtige Dinge läßt ber Mensch im Leben liegen aus Faulheit, wieviel Gelegenheiten verpaßt er, wieviel Not und Arger bereitet er sich und andern nur aus Bequemlichkeit! Wenn man einmal ausrechnen könnte, wieviel schweres Unglück und wieviel unfühnbare Schuld nur aus Bequemlichkeit entsteht — man murbe erschrecken und auffahren aus feiner Schlafmukiakeit wie ein eingeichlafener Boften, wenn ihn der General anredet.

Was ift bagegen zu machen? Abung — nichts als Abung. Kriegserklärung, damit der Wille sein angestammtes Königstum ersobert, ehe es zu spät ist. Zu einer ganz bestimmten Stunde morgens aufstehen, trot allen schönen Matraten und Kissen, und stramm sich anziehen ohne alles faule Taumeln und Gähnen. Doppelt gerade bei Tisch sitzen, wenn man am liebsten zusammenklappen möchte

wie ein Taschenmesser, doppelt straff gehen, wenn man am Ende eines Ausflugs etwas Neigung zum Schleichen und Watscheln spürt — das sind Siege des Geistes über den Körper, die den ganzen Menschen stark machen. Oder wenn man recht müde ist von einem Gange, dann noch zweimal ganz elastisch die Treppe hinauf und hinunter gehen wie ein junger Page. Dann wird es auch nie vorkommen, daß man der Mutter ein Mopsgesicht macht, wenn man müde ist und ihr noch einen Ausgang machen soll. Ich kannte einen Herrn, der hatte ein Pserd, das war auf dem Heimweg zum Stalle kaum noch zu halten, so freute es sich darauf. Er aber zwang es gerade vor der Stalltür, noch einmal umzukehren und dreimal die Straße auf und ab zu reiten. Solche Kraftübungen sollten wir auch dem faulen Roß, unserm Körper öfter einmal zumuten!

#### Berrichaft über ben Born.

Gegen den Zorn hatte der Römer Cäsar ein gutes Mittel. Wenn ihm der Arger zu Kopse stieg, so zählte er dis zwanzig, ehe er Antwort gab — und dieses Pausenmachen ward ihm so zur Geswohnheit, daß er es dann auch ohne zählen tat — so wie man ja beim Klavierspielen auch die Pausen zuerst abzählt und sie nachher auch ohne das im Gesühl hat — und so gelang es dem Zorn nie mehr, ihn zu unüberlegtem Reden zu bringen.

Noch besser versichert man sich — und darüber haben wir ja viel gesprochen —, wenn man recht viel nachdenkt über die Menschen, die uns besonders zur Heftigkeit reizen und an das denkt, was das Leben ihnen versagt hat (vielleicht fehlten ihnen vor allem geduldige Freunde!) Das Wort: "Liebe deine Feinde" ist vielleicht als erster Schritt noch für manche zu schwer; man könnte für diese als erstes Hilfsmittel vielleicht sagen: Denke öster einmal ruhig nach über die, welche dir übelwollen und dich ärgern, ergreise einmal in Gedanken ihre Partei, halte dir ihre guten Eigenschaften vor Augen — dann wird es schon ruhig werden in dir und vielleicht auch die Liebe

fommen — so wie fich ber himmel im See wiederspiegelt, wenn bie Wellen ruhig geworden find.

#### herrichaft über bie Bafferichen.

Auch die Wasserschen ist ein gutes Turngerät für den Willen. Wan kann die Waschlappigkeit am besten mit dem Waschlappen kurieren. Wer sich da überwindet und sich freiwillig das Unangenehme zusügt, dem wird schon vieles andere schwerer werden. Und
wer hier unterliegt, dem wird vieles andere leichter werden; denn
das Leben sordert jeden Tag, ja eigentlich jede Minute etwas vom
Menschen, das gegen sein Behagen ist — und wer da zu schwach
ist und zu weich gegen sich selbst, mit dem geht das Schicksal
hart um.

### 17. Ein Schuß frei.

"Einen Schuß frei, wer ins Zentrum trifft", so heißt es an einer Schießbude auf einem großen Schützenfest. Dicht gedrängt standen die Leute um die Bude, um ihr Glück zu versuchen — aber schlauerweise war dieses, das Zentrum, auf dem Flügel einer Taube befestigt, die beständig hin= und herschwebte, so daß selten einer tras. Ein guter Schütze aber war da, der tras auf jeden Schuß, und so schoß er eine ganze Stunde und bezahlte doch nur 10 Pfg., da jeder Treffer ihm einen Schuß erlaubte. Der Budenbesitzer war froh, daß nicht alle so gut schossen, fonst hätte er wohl seine Bude schließen können.

Wist ihr, was der Lohn jeder guten Tat und jeder Selbstüberwindung ist? Man hat einen Schuß frei. Man kann um so leichter eine zweite gute Tat tun. Für den ersten Schuß muß man zahlen, der zweite ist schon umsonst. Die erste Tat kostet einem noch schwere Mühe — zum zweitenmal geht es schon viel glatter. Wer alle seine Kräste zusammennehmen muß, um seinem Kameraden eine Birne zu schenken, die er selbst gern gegessen hätte, der hat

nicht nur den Lohn des guten Gewiffens, sondern auch den, daß es ihm das nächste Mal schon gelingt, ohne daß es ihm viel Aberwindung koftet. Und mehr noch: Nicht blog das Birnenschenken, sondern auch jede andere Überwindung wird ihm leichter. Schiefibudenbesitzer erlaubt dem Sieger nicht bloß nach der Taube zu schießen, sondern er konnte sich ein Ziel mählen, mas er wollte er brauchte nichts mehr zu bezahlen. Wer sich zwingt, morgens früh aufzustehen, dem wird es auch leichter, eine schwere Arbeit schnell zu machen, und wer sich zwingt, seiner Schwester schnell zu verzeihen, oder sie schnell um Entschuldigung zu bitten, wenn er ihr meh getan hat, der hat wieder einen Schuß frei, b. h. er kann 3. B. jest gang ohne Mühe die langweilige Klaviersonate fertig üben, über die er bisher nie hinweggekonnt hatte. Ober übt euch einmal, ein recht spannendes Buch, das ihr gerade lest, plötzlich zuzuklappen, wenn es am schönsten ift - und ihr werdet seben, wie ihr zur Belohnung bafür ganz leicht mitten im Spiel aufhören könnt, weil ihr fühlt, es sei jest Reit zum Arbeiten. Kennt ihr die Erzählung von dem Verschwörer Brutus und seiner Gattin Portia? Als er mit einigen anderen Römern Blane schmiedete, um Casar zu ermorden, da merkte fie an seinem ruhelosen Wefen, daß er etwas Schweres auf dem Bergen trug. Und es frankte sie, daß er sie nicht zur Vertrauten machte. Sie mußte: er schwieg ihr gegenüber, weil er fürchtete, bei einer Frau fei kein Geheimnis sicher, fie konne ihre Zunge nicht im Raum halten, selbst wenn das Leben ihres Gatten von ihrem Schweigen abhinge. Da brachte sie sich mit dem Messer eine schmerzhafte Wunde bei, um ihrem Gatten zu beweisen, daß fie genug Willenstraft zur Selbstbeherrschung habe und daher auch ein Geheimnis bemahren fönne. Sie bat ihn um volles Vertrauen und fagte:

> "Ich habe meine Stärke hart geprüft, Freiwillig eine Wunde mir versetzend Am Schenkel hier; ertrüg ich das geduldig Und ein Geheimnis meines Gatten nicht?"

Da zögerte Brutus nicht länger, sie zu seiner Vertrauten zu machen. Er wußte: die eine Tat der Willenskraft wird sie fähig machen, auch in einer anderen Sache fest zu sein und sich nicht nachzugeben. Wer seinem Schmerze nicht nachgibt, der wird auch seine Neugier zu zügeln wifsen.

Wenn daher vom Lohn der guten Taten gesprochen wird, so vergeßt nie: der größte Lohn ist der, daß mir durch jede gute Handlung stärker werden, eine noch bessere zu vollbringen. Darum ist auch keine Geduld, keine Liebe, kein Opser, das wir bringen, umfonst, auch wenn wir nichts als Undank ernten — denn die Kraft, die dadurch gestählt und erprobt wird, sie ist Vergeltung und Dank genug.

# Der Kampf mit bem Magen.

# 1. Der vertriebene Rönig.

Wenn ihr manche Fische oder Polypen genauer betrachet, so werdet ihr sinden, daß sie eigentlich gar nichts sind, als schwimmende Magen, die vorn eine kleine Öffnung zum Verschlingen haben und hinten und unterwärts ein paar Flossen, um der Beute entgegenzurudern und zusteuern. Hat man das einmal bemerkt, so wird man auch sehen, daß im Grunde auch die Tiere und Vögel nichts sind als lausende und sliegende Magen — denn alle schönen Zutaten haben doch eigentlich nur den Zweck, die Beute zu ergreisen oder sie anzulocken und sich undemerkt an sie heranzuschleichen. Seht z. B. den Abler mit seinen königlichen Manieren — wozu dient der durchdringende Blick, der gewaltige Schnabel, die riesigen Flügel und die mächtigen Fänge? Es dient alles dem Magen. Und das ganze Tagewerk des Adlers ist nur der Füllung des Magens geweiht. Oder glaubt ihr, er betrachte es als seine Aufgabe, schöne Kreise am Himmel zu ziehen zur Erbauung der Bergsteiger?

Auch der Mensch ist im wilden Zustande nicht viel besser als ein kletternder und wandernder Magen. Alle seine Bewegungen und alle seine Töne sind dem Hunger und dem Durst gewidmet. Das Kind ist ein schreiender Magen. Wir haben also schwimmende, laufende, fliegende, kletternde und schreiende Magen. Der Magen ist der unbeschränkte Herrscher, der alles kommandiert, was da kreucht und fleucht.

Allerdings gibt es manchmal schon in der Tierwelt kleine Empörungen gegen den bloßen Magendienst — in der Sorge der Eltern für ihre Jungen; aber das ist immer nur kurze Zeit und meist in den Monaten, in denen reichliche Nahrung für alle Teile da ist.

Beim Menschen aber gibt es allmählich nicht nur einen Kampf, sondern eine regelrechte Entthronung. Der Mensch gründet eine dauerhafte Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen - und da muß er an sie denken und auf sie Rücksicht nehmen bei Allem mas er tut benn sonst werden sie ihn ausstoßen aus ihrer Mitte. Da entdeckt er nun, daß der Magen mit diesen Rücksichten nicht einverstanden ift, sondern tropig auf sein Recht pocht, immer gefüllt zu werden, sobald er es verlangt. Es ware ja im Grund sein eigener Vorteil, sich jenen Rücksichten anzubequemen, da er ja dadurch auch ficherer zu seinem Rechte kommt. Aber ein Magen ift eben nicht so weitsichtig: Er geruht zu knurren, sobald er leer ift und kummert sich dann um feine Rückfichten. Das brachte den Menschen mehrmals Der Magen befahl ihm, einen in die ärgsten Ungelegenheiten. hammel aus der hutte seines Rachbars zu ftehlen, und er tat's und wurde beinahe totgeschlagen. Dann befahl ihm der Magen, alles Brod aufzueffen, mas in der Hütte mar und die Milch dazu zu trinken. Da weinten feine Frau und feine Kinder und das zerriß ihm das Herz. Und schließlich befahl ihm der Magen fogar, im Walde einen Freund zu erschlagen, um sich die Fische anzueignen, die diefer gefangen hatte. Als ihm aber der Erschlagene jede Nacht mit blutiger Stirn im Traume erschien, da riß ihm endlich die Geduld und er tat fich mit Gleichaefinnten zusammen, um den Magen vom Thron zu fturzen und an Stelle beffen den Kopf zu fetzen, der Alles beobachtete und verglich und nur das dauerhaft Gute befahl und fich zu oberften Miniftern das Mitleid und die Selbstüberwindung wählte. Nachdem diese Regierung eingesetzt war, glaubte der Mensch ruhig schlafen zu können. Aber da hatte er fich getäuscht. Der ent= thronte König fitt beständig an der Grenze auf der Lauer und benutt

jeden Augenblick, um wieder verheerend einzufallen. Beobachtet es nur an euch selbst, wie wenig fest noch die neue Regierung ist. Beständig zettelt der vertriebene Herrscher Berschwörungen an mit solchen Leuten, die es unter seiner Regierung am besten hätten, wie z. B. mit dem Konditor, der ja dann den meisten Absatz hat, wenn der Magen allein König ist. Ja, man merkt es unserm Kopf an, daß er ein Emporkömmling ist, der trotz guten Willens noch nicht zu herrschen weiß, während der Magen sich immer noch als der geborene Herrscher benimmt und uns immer daran erinnert, daß er tausende von Jahren regiert hat und sich noch nicht in die zweite Rolle sinden kann.

Wieviel tut man ihm immer noch zuliebe! Man zankt mit seinen Geschwistern wegen des größten Stück Kuchens, man ärgert seine Eltern durch Betteln, man verliert die Liebe seiner Freunde durch hungriges Benehmen, man wird geizig, nur um dem alten König recht viel Proviant über die Grenze schicken zu können — kurz, man schlägt sich manchmal vor die Stirne und fragt: Bin ich wirklich ein Mensch oder auch nur ein spazierender Magen?

Und wenn ihr nun erst daran denkt, wieviel gewaltige Panzerschiffe und Kanonenboote von den Bölkern gebaut werden zu gegenseitiger Bedrohung und Berdrängung, und wie ein Stärkerer dem Schwächeren sein Land abjagt, scheint es dann nicht, als sei der Mensch im Unterschiede von den fliegenden und kletternden Magen nur ein bewaffneter Magen? Die wahre Größe eines Bolkes richtet sich danach, ob bei ihm der Magen oder der Geist die größere Gewalt und den größeren Einfluß auf die Gesetze des Landes und auf das Benehmen gegen die übrigen Bölker hat. Das alte Römervolk ging elend an Magenherrschaft zugrunde. Ihr habt gewiß schon von den Gastmählern der Reichen gehört aus jener Zeit, wo man am Ende der Mahlzeit Brechmittel nahm, um wieder von vorn ansfangen zu können. Ist es einmal so weit gekommen, so ist ein Bolk verloren, da ja doch der Magen ein Volk ebensowenig zum Rechten leiten kann, wie der Schiffskoch ein Schiff richtig zu steuern vermag.

Eins ift sicher: in euren Jahren gerade entscheidet sich's, ob ihr in eurem Leben zu den Knechten des alten knurrenden Tyrannen aus der Urzeit gehören werdet oder ob ihr die Untertanen des weisen Königs mit der hellen Stirne sein werdet. Es ist leichter, dem Alten anzugehören, denn der Neue ist zu vornehm, um für sich zu werden — aber der vertriebene König spart keine Lüge, keine Drohung, keine Täuschung, um euch zu sangen. Darum macht die Augen auf und seid wachsam! Est euch satt und laßt es euch schmecken — aber jede Lieblosigkeit, die ihr um des Magens willen begeht, jede Undescheidenheit und jede Lüge, die ihr ihm zuliebe wagt, jeder Neid, den ihr aus Neigung zu ihm in euch aufsteigen laßt, jede noch so kleine Häßlichkeit zu seinen Gunsten, verkauft euch unter seine Herrschaft und wen der alte Herr einmal hat, den läßt er nicht so leicht wieder los!

# 2. Das Linfengericht.

Ihr habt es gewiß alle furchtbar dumm gefunden, daß Esau dem Jakob sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hat. Die Freude an einem Linsengericht ist in einer halben Stunde vorbei und das Erstgeburtsrecht bedeutet, daß das ganze Erbe dem Altesten zusfällt und ihn für Lebeuszeiten zum wohlhabenden Manne macht. Wenn Ihr nun aber genauer beobachtet, wie es im Leben zugeht und wie Ihr es selber treibt, so werdet Ihr sehen, wie oft die Menschen ihr Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkausen — ja wie Ihr selber es sast täglich tut. Um eines kurzen Vergnügens willen macht man sich für sein ganzes Leben unglücklich oder opfert etwas, was tausendemal mehr wert und dauerhafter ist, als das, was man dafür eintauscht. Könnt Ihr mir Beispiele nennen? Zuerst muß man einmal daran denken, daß alle die, welche irgend ein Unrecht tun, lauter Esaussind. Sie verschenken ihr gutes Gewissen, ihre Ehre und ihr ganzes Lebensglück, bloß um irgend eine Begierde schnell befriedigen zu können.

Das Vergnügen ist dann schnell vorüber und dann liegt das ganze lange Leben vor Einem wie ein grauer Novembertag und man sagt: "Ach hätte ich doch nicht!" Ich besuchte einmal im Gefängnis einen sünfzehnjährigen Knaben, der hatte mit zwei Freunden an einem Sonntag eine Ladenkasse bestohlen, weil sie Geld für einen Ausstug haben wollten. Das Linsengericht war bald gegessen — aber sür den einen Nachmittag hatte er sich das Leben ruiniert. Wieviel Nachmittage hat so ein Leben? Nehmt einmal an, er lebte noch 60 Jahr, so hätte er sür einen Nachmittag 365×60 Nachmittage, das macht 21 900 Nachmittage weggeschenkt.

Und wie macht Ihr es zu Hause? An einem einzigen Tage est ihr oft so viel Linsengerichte, daß eine arme Familie die ganze Woche davon satt würde. Ich meine: für einen ganz kurzen Genuß gebt Ihr etwas Dauerhasteres und weit Röstlicheres preis. Der Eine verdirbt sich durch einen kalten Trunk oder eine andere Unvorsichtigkeit seine Gesundheit. Der Andere gibt sein Geld für lauter kleine Näschereien weg, statt es zu sparen und damit sich oder Anderen eine große Freude zu machen. Oder er ist irgend etwas Berbotenes, das zwei Minuten seinen Gaumen kigelt und verdirbt dafür sich und seinen Eltern einen ganzen Tag, das macht 720 Minuten. Obenstrein fügt er durch den Mangel an Selbstbeherrschung sich noch einen Extraschaden zu, da es mit dem Willen ist wie mit wilden Pferden — läßt man einmal die Zügel locker, so sind sie schwer wieder einzusangen.

Der Hunger nach dem Linsengericht, das ist ein Gleichnis für den Augenblickskiel, der plöglich die ganze Seele des Menschen mit verlockenden Bildern und allerhand Räucherwerk so anfüllt, daß er alles Andere und seine eigene Zukunft vollskändig vergißt; bloß um irgend einer Laune oder Begierde Befriedigung zu schaffen. Es ist wie bei einer Laterna magica. Alles Andere im Zimmer wird dunkel gemacht, damit man nur die Figuren an der Wand recht deutlich sehe. Gegen diese Zauberlaterne der eigenen Wünsche kann man sich nur schüten, wenn man es sich einsach zur Regel macht, gelegentliche

Kraftübungen anzustellen im Kampf gegen den Augenblickskitzel und ihm niemals nachzugeben, bevor nicht das Zimmer hell gemacht ist und man alles Andere auch sieht, z. B. die traurigen Folgen für uns und Andere — nicht blos das Zauberbild an der Wand. Dann verschwindet der Spuk schon von selbst. Z. B. wenn Euch jemand überzeden will, irgend ein Vergnügen z. B. einen Ausstug durch eine Unwahrheit zu erkaufen, so laßt ein recht deutliches Licht auf alle Folgen der Unwahrheit fallen und betrachtet sie selber in ihrer ganzen Schmierigkeit — dann werdet Ihr schon sehen, wie es hell und klar wird in Eurer Seele und wie die glänzenden Farben des Ausssugs verblassen und er alle Anziehungskraft verliert.

Leider verkaufen viele Menschen ihr Bestes gegen ein Linsengericht — nicht bloß aus Schwäche bes Willens und weil fie durch die Gier überrumpelt werden, fondern weil fie fo blind find, daß fie gar nicht unterscheiben können zwischen bem Wertvollen und bem Wertlosen. Und diefe Blindheit kommt wieder davon her, daß sie überhaupt sich nie recht gefragt haben: Was ist denn in aller Welt das Erste und Wichtigfte für den Menschen? Weiß er das einmal ficher, dann wird er auch nicht so leicht von allerlei trügerischen und flüchtigen Lockungen überrumpelt werden — so gut wie man nie mehr aute und schlechte Bücher miteinander verwechselt, wenn man wirklich einmal ein gutes gelesen hat und weiß, was man daraus gewinnt. Nun fagt einmal felbst, mas ist benn nun das Höchste und Wertvollste im Leben? In den Annoncen der Zeitung findet man manch= mal Inserate, darin steht fettgedruckt "das Wertvollste im Leben ift": sieht man genauer zu, mas benn bas ift, bann geht es weiter: "Die Gefundheit, darum verfäume niemand, jeden Morgen eine Taffe Blookers Kakao zu trinken." Hat Blooker Recht? Es scheint so. Denn was kann der Mensch ohne Gesundheit machen? Weber genießen, noch arbeiten, noch für andere wirken.

Also ift die Gesundheit das Höchste. Ist dieser Beweis nun aber wirklich zugkräftig? Gine Stimme im Innern sagt uns, daß

ba ein Fehler sein muß. Denn sonst könnte man ja auch fagen: Wenn der Mensch nichts ift, so kann er auch weder arbeiten noch belfen, fondern klappt zusammen wie ein Luftballon, dem das Gas ausgeht. Folglich ift Effen das Wertvollfte im Leben — oder auch Schlafen, denn wenn der Mensch nicht ausruht, dann kann er auch nicht tätig sein. Nein, nicht mahr: die Gesundheit ift nur die Bedingung zum Leben; aber sie ift nicht das Wertvollste im Leben, so wenig wie die Grundsteine das Wertvollste im Sause sind, obaleich das ganze Saus auf ihnen ruht. Machen wir einmal die Probe: Daß es noch etwas Söheres aibt, als die Gesundheit, das seben wir am beften daran, daß viele Menschen mit wundervoller Gesundheit die rohesten Taten vollbracht oder ein gänzlich leeres und nutloses Dasein geführt haben, mahrend Andere mit gartefter Gefundheit und trok frühem Tode das Herrlichste geschaffen und getan haben. — Und ferner sehen wir doch auch, daß es viele Fälle gibt, wo die Gesund= heit etwas Söherem geopfert wird - woraus man schon am besten erkennt, daß sie nicht das Sochste ift. Stellt euch 3. B. vor, euer jungerer Bruder fiele beim Schlittschuhlaufen ins Waffer und Ihr könntet schwimmen und waret fraftig genug, ihn zu retten. Würdet Ihr bann fagen: "bas falte Bab wird meiner Gefundheit schaben, ich bleibe lieber auf dem Trocknen!" Nein, Ihr würdet nachspringen, auch wenn ein Arzt Euch sagte, daß Ihr ein Nervenfieber davontrüget. Bliebet Ihr fteben und er ertränke, so mußtet Ihr: Ihr habt für das Linsengericht der Gesundheit etwas geopfert, was so unendlich viel mehr wert ift - euer gutes Gemiffen, eure Liebe zum Bruder. Gure Chre als Retter und Helfer.

Ist nun vielleicht Reichtum das Höchste im Leben? Es scheint so, denn die meisten Menschen haben im Leben nichts Dringenderes zu tun, als Geld zusammenzuscharren und es kommt ihnen dabei auch oft gar nicht darauf an, ihre Feinheit, ihr Mitleid und ihr Gewissen zu opfern. Und ist nicht Geld auch wirklich wie der dienstwillige Geist im Märchen, der einem alle Wünsche erfüllt? Ihr habt gewiß

auch schon manchmal vom großen Los geträumt und was Ihr Euch dann alles kaufen würdet. Und ist es nicht auch wirkich das Schönste, wenn einem alle Wünsche erfüllt werden? Ja, wenn das möglich wäre — alle Wünsche — dann wäre Geld schon etwas Großes. Aber das Schlimme ist gerade, daß man nie satt wird. Je reicher man wird, um so mehr Bedürsnisse bekommt man und jedes Bedürsnisserzeugt wieder neue Wünsche und wenn man das Paradies selber geschenkt bekäme — am nächsten Tage wäre man schon unzusprieden und wünschte sich ein goldenes Gitter darum oder sonst etwas. Und weil die Reichen so viel Bedürsnisse und Launen haben, so ist es ihnen auch schwerer gemacht, in Frieden miteinander auszusommen und nur zu ost leben in den herrlichsten Gärten und Billen die Menschen ohne Liebe und Freude zusammen. Und was hilft dann der Reichtum? Ihr seht also, man kann sich nicht alles mit Geld kaufen.

Nun sage ich gewiß nicht, daß Reichtum etwas Schlechtes und Unnützes ist. Ganz und gar nicht. Aber er gereicht immer zum Fluche, wenn er als das Wertvollste im Leben betrachtet wird. Er dient nur zum Segen, wenn er in den Händen der Liebe und der Bescheidenheit ist. Wird er an die erste Stelle gesetzt und Liebe und Bescheidenheit ihm geopfert, dann verwandelt er das Leben in eine traurige Einöde — trot allem guten Essen und trot den schönen Zimmereinrichtungen und den weiten Reisen. Denn zur Lebensfreude braucht der Mensch ein reiches Herz und ein gutes Gewissen tausendmal nötiger als ein dickes Portemonnaie und ein Koupee erster Klasse. Wer sich das einmal gründlich klar gemacht hat, der wird nie in Versuchung kommen, für das Linsengericht des Reichtums das Beste im Leben zu verkausen und zu vernachlässigen — und das ist ein sester Charakter, ein reines Herz und eine liebevolle Seele."

## 3. Wie bas Stehlen beginnt.

Im Katechismus heißt es: "Du sollst nicht stehlen!" Ihr lernt es auswendig und denkt vielleicht dabei: Wie kann eigentlich ein Mensch überhaupt stehlen? Und wenn einmal der grüne Wagen por's Gefängnis fahrt und zwei Diebe fteigen aus, fo feht ihr fie an, als seien sie überhaupt eine ganz andere Menschenart, wie ihr, und euch so wenig ähnlich, wie die Subsee-Insulaner ober die Karaiben, die neulich im Tiergarten gezeigt wurden. Aber ihr mußt nicht vergessen: die Diebe waren auch einmal Kinder wie ihr, und damals brachen sie noch nicht ein und liefen noch nicht mit den Diebslaternen berum. Das Einzige, was man an ihnen beobachten konnte, war vielleicht, daß sie gar keine Widerstandsfraft hatten gegen den Kikel ihres Gaumens. Wenn fie eine Speise ober Sugiafeit lockte, so mar ber Wunsch, sie zu besitzen, wie ein boser Rauber, und sie mußten ihm folgen und hatten nicht Rube, bis fie am Ziele waren. Nun ift es gewiß nicht so schlimm, daß jeder, der in feiner Rindheit eine Naschkate ift, später ins Gefängnis kommt. Da mußte es ja mehr Gefängniffe als Wohnhäuser geben. Bei den Meisten kommt mit den Jahren das Ehrgefühl, ber Verstand und auch das Mitgefühl mit den Eltern jum Durchbruch, und fie schämen fich, Sklaven ihrer Gier ju fein. Aber so wie nicht jeder Mensch mit fräftigen Nerven und Muskeln auf die Welt kommt, so find auch die Kräfte des Kopfes und die des Willens nicht gleichmäßig verteilt. Es gibt viele Menschen, die ein fehr gutes Berg haben, aber einen zu schwachen Beift, um die Folgen ihres Tuns immer por fich zu sehen, und obendrein noch einen lahmen Willen, so daß ihnen die Selbstbeherrschung fchwer wird, felbst wenn sie einsehen, wie nötig sie mare. Dann gibt es wieder Andere, die einen ganz guten Kopf haben, aber die Luft nach bem Wohlgeschmack im Gaumen ift bei ihnen so heftig und groß, daß sie immer in Gefahr sind, zu unterliegen. Alle folche Menschen können manchmal trot ihrer Schwächen unversehrt durchs Leben wandern, wenn sie keinen zu großen Bersuchungen begegnen.

Aber stellt euch nun vor, sie müßten Hunger leiben, oder es träten sehr große Versuchungen an sie heran, auf unsaubere Weise Geld zu machen — dann sind sie eben in äußerster Gefahr.

Ihr seht also jedenfalls, mit dem Naschen ist nicht zu spaßen. Niemand kann wissen, ob er nicht zu den Gefährdeten gehört und ob das Nachgeben an dem Gaumen nicht etwas Übermächtiges in ihm wird. Darum ist es ein gefährliches Spiel, genau so gesährlich, wie es für Kinder ist, Kirschsteine hinunterzuschlucken. Mancher hat einen kräftigen Darm, — ein Anderer aber, der scheinbar kerngesund ist, bekommt eine Blinddarmentzündung und stirbt.

Wenn Ein's von euch merkt, daß es ganz besonders schwach ist gegenüber Süßigkeiten und Apfeln im Nachbargarten, so braucht es beshalb nicht zu verzweifeln, im Gegenteil: Wer auf feine Schwächen von selbst rechtzeltig aufmerksam wird, der kann bei richtiger Ubung fogar ein Starker werden, gerade weil er die richtige Pflege anwendet, mahrend ein Anderer forglos mit seinen Gelüften umgeht. Wer alfo von euch eine große Neigung jum Schlecken und Naschen spürt, ber kann diese Schwierigkeiten gerade benuten, um einen eisernen Willen zu erwerben. Er soll sich üben, drei Bonbons oder andere Leckereien, vier Pralinés und drei verzuckerte Früchte auf seinem Arbeitstisch liegen zu laffen und fie abends pünktlich wieder abzuliefern. Wenn man einen Löwen, der von Natur ein Raubtier ift, und nicht ein= fieht, wozu er fich in der Selbstbeberrschung üben foll, dazu dreffieren kann, den Ropf eines Menschen in seinen Rachen zu nehmen, ohne ihn abzubeißen, dann wird doch mohl ein Mensch, der kein Raubtier ist und der wohl weiß, wozu er die Selbstbeherrschung brauchen kann, dazu zu bringen sein, daß er nicht gleich alles verzehrt, mas seinen Fingern erreichbar ift.

Wir haben neulich besprochen, daß man unter dem Worte "stehlen" nicht nur den Diebstahl, sondern auch mancherlei andere

Dinge verftehen kann — nämlich: jemand um seines eigenen Vorteils willen um den gerechten Lohn bringen, jemand unter dem Schein bes Rechtes um Sab und Gut betrügen, ober ihm durch unsaubere Mittel die Kundschaft abjagen, und endlich gehört es auch jum Stehlen, wenn man den Leuten ihr Geld aus der Tasche lockt und ihnen schlechte und wertlose Ware dafür anhängt. Als Kinder seid ihr gewiß alle dagegen und möchtet euch nicht mit derlei Dingen beschmutgen, — aber benkt baran: bas Schlechte im Großen kommt aus dem Schlechten im Kleinen. Vielleicht wißt ihr gar nicht, ob nicht in euch schon allerlei schlechte Gewohnheiten heranwachsen, die jest erft harmlose Streiche verüben, die aber später einmal, wenn sie groß geworben, euch ju all ben Dingen zwingen, die ihr jekt verabscheut. Als Kind möchte niemand feiner armen Klavierlehrerin den Stundenlohn verfürzen, — aber wenn man fich schon als Rind geben läßt in der Nachgiebigkeit gegen jeden Ritel, dann gewinnt man das Geld lieb, weil es Ginem dienstfertig jeden Rigel befriedigen hilft, und hat man einmal das Gelb liebgewonnen, so halt man es fest und gibt lieber das Mitleid und ben Anstand her, und wenn man dann endlich erwachfen ift, so fagt man zu dem fleinen blaffen Fräulein: "Ach Fräulein, nicht mahr, Sie geben die Stunde wohl auch für 80 Pfennig, wir können leider nicht mehr geben"; und wenn man Student ift, fo gahlt man dem Schuhmacher seine Rechnung nicht, weil man nachrechnet, wie viel Flaschen Bier man dafür kaufen könnte; und als Fabrikant drückt ein folcher Mensch bann den Arbeitern die Löhne herunter und fpart an Sicherheits= und Gefundheitsvorrichtungen, weil er fonst im Frühjahr nicht nach Italien fann, oder gar einen Dienstboten weniger halten muß. Und alle die Leute, die fo etwas tun, die waren gewiß liebe und gefällige Kinder — nur waren fie forglos gegenüber einer einzigen Reigung, bem Bang jum Schlecken und Genießen. Sie mochten fich nichts versagen, und so wurde die Sinnenluft herr im hause und hat jest ihr Herz so verunftaltet.

Die Hauptsache ift, daß man wachfam und mißtrauisch ist gegenüber den kleinsten Anfängen. Glaubt nur nicht, daß 3. B. ein Raubmörder immer ein Mensch ift, der von Anfang an keine Spur von Mitleid in seinem Bergen hatte. Nein, vielleicht hatte er als Rind fogar viel Mitleid, aber eine ungezügelte Begehrlichfeit. Die Dauer aber haben beibe nicht Blat im menfchlichen Bergen. Das eine muß weichen. Und das ift dann meift das Mitleid; benn wenn die Begehrlichkeit nicht im ersten Anfange gebandigt wird, bann flackert fie empor wie eine Flamme, die mit Rauch und Glut alles Undere erstickt im Bergen. Ich hatte einen Bekannten, der als Knabe noch rechtzeitig umkehrte, aber er erzählte mir einmal fpäter, wie in seiner Kindheit der Bunfch nach Obstessen so heftig in ihm gewesen fei, daß er die Sparkaffen feiner Geschwifter angegriffen hatte, um es sich zu verschaffen. Zuerst hätte er nur ein paar Pfennig genommen, und es hatte ihm fogar weh getan, daß er ihnen ihr muhfam Erspartes megnahm. Aber Schritt für Schritt fei seine Gier ftärker geworden, und es fei ihm gemesen, als habe fie fein Mitleid lebendig eingemauert in seinem Innern. Es habe sich schließlich gar nicht mehr geregt. So kann eben ber Mensch, ohne daß er es selbst merkt, allmählich zum scheuen Raubtiere werden und das Schlimmfte beaehen.

Wer seinen Willen täglich im Kleinen übt, der wird dann gerüftet sein, wenn die Versuchungen kommen und ihn zum Knechte seines Körpers machen wollen.

# Gewohnheiten.

#### 1. Vorteile und Gefahren der Gewohnheiten.

Habt ihr einmal ein großes Schiff inwendig besehen, wie da alle einzelnen Arbeiten verteilt find? Ift es ein Segelschiff, so hat jeder Maft, ja jedes einzelne Segel seine besondern Matrosen zur Bedienung — ift es ein Dampfer, so gibt es die verschiedensten Vosten zur Bedienung der Maschine — bis berab zum Beizer oder zu dem, der beständig Waffer auf die erhitzten Teile der Maschine gießen muß. Und die verschiedenen Offiziere haben alle auch wieder ihre bestimmte Verrichtung in der Instandhaltung des Ganzen. Stellt euch nur vor, der Kapitan gebe das Signal zum Abfahren und es stände ein großer Haufen Mannschaft ba, von der niemand mußte, wo er nun zuzugreifen hätte! Ober stellt euch einmal vor, der Rapitan mußte beständig von dem einen zum andern laufen, um ihm zu zeigen, wie er feine Sache zu machen hatte, ober um zu feben, ob er fie auch recht macht. Dann murbe mahrscheinlich bas Schiff schon im Hafen irgendwo auflaufen: benn ber Kapitan foll auf der Kommandobrücke stehen, um von oben alles zu übersehen, was geschehen muß, und fann nur von Zeit zu Zeit einmal prüfen, ob auch auch im Kleinen alles in Ordnung ift. Oder stellt euch einmal vor, ein Fabrikherr brauchte seinen ganzen Kopf nur dazu, überall nachzusehen, ob das kleinste Rad auch gut geölt ift, und ließe sich jeden einzelnen Brief in seinem Bureau zeigen, ob auch keine orthographischen Fehler oder sonstigen Versehen darin sind.

würde Bankerott machen, denn er würde dann gar nicht mehr Zeit haben, zu ftudieren, an welchem Teil der Erde gerade die meiste Nachstrage nach seinen Waren ift, woher er wohl seine Maschinen und Rohftoffe am billigften beziehen und welche neuen Erfindungen er fich zu nute machen kann. Nein, er muß fich auf feine Angestellten verlassen können. Sonft könnte er ja nur lieber gleich alles selbst Er muß entlastet werden von der beständigen Aufsicht machen. über jeden Einzelnen, damit er seine Zeit der Umschau über den Weltmarkt widmen kann und den großen Berechnungen. nennt das "Teilung der Arbeit", und ihr werdet mir zugeben: das Geschäft wird um so beffer geben, je gewiffenhafter alle feine Angestellten ihre Pflichten erfüllen, und je weniger er durch fortmährendes Kontrollieren davon abgehalten wird, alle seine Rraft dem Denken und Rechnen zu widmen. Ja, er muß mit ruhigem Herzen einige Wochen in fremde Länder zum Befuch seiner Kunden und zur Besichtigung der fremden Märkte verreisen und dabei darauf vertrauen konnen, daß alles feinen Bang auch ohne ihn weiter geht. Und denkt einmal daran, wie langsam alles vor fich geben wurde, wenn jeder einzelne Arbeiter und jeder Buchhalter und Schreiber für jede kleine Tätigkeit immer erft fragen mußte: Sollen wir dies tun, wie muffen wir das machen usw.? Rein Rad murbe aus bem Stocken heraustommen. Er muß alfo bafür forgen, daß feine "Angeftellten" ihren Dienst tun, auch ohne daß er ihnen jede einzelne Sandreichung befiehlt und vorschreibt. Ihre Verrichtungen muffen feste "Gewohnheiten" geworden sein. Gewohnheiten also sind Tätigkeiten, bei denen der Verstand nicht mehr fortwährend mitzuarbeiten braucht. Natürlich muß der Verstand diese Tätigkeiten zuerst anlernen und dafür forgen, daß alles Einzelne zum Ganzen ftimmt, auch muß er von Zeit zu Zeit einmal nachsehen, ob noch Alles beim Rechten ift - aber er braucht nicht mehr beftändig dabei zu sein. Denkt z. B. an das Klavierlernen. Wie mühiam zuerst jede Note betrachtet und überlegt werden muß, und wie schwer man den Ropf oft anftrengt, um jedes Kreuz und jedes b an der richtigen Stelle zu beachten. Durch die häufige Wiederholung aber werden alle die verschiedenen Griffe schlieflich so Abung und Gewohnheit — (Gewohnheit hängt mit Wohnen zusammen: man ist daheim in etwas) daß die Überlegung gar nicht mehr dazu gerufen zu werden braucht. Das Auge fieht die Noten, und die Leitung von da zu den Fingern ift nun so oft benutt, daß auch ohne besonderes Kommando von feiten des Gehirns die Meldung sofort an die Stelle weitergegeben wird, von der die Handbewegungen gelenkt werden - so wie ein Flugbett immer tiefer wird, je langer reines Waffer hindurchströmt. Da nun das Gehirn nicht mehr jede einzelne Bewegung zu kontrollieren und zu lenken braucht, so hat es Kraft und Zeit übrig, um an den Ausdruck zu benken und an das Piano und Forte an der richtigen Stelle - also seht ihr eine Arbeitsteilung beim Klavierspielen wie auf dem Schiff und wie in der Fabrik. Zweck der Abung ift also, daß dadurch die Gewohnheit entsteht, und deren Nugen liegt darin, daß der Geift entlastet wird, um weit auszuschauen und tief nachzudenken nach allen Richtungen und dadurch alles Tun des Menschen zum richtigen Zwecke zu leiten, so wie der Kapitan weit ausschaut nach den Leuchttürmen und lange in die Seekarten blickt und in die Tiefen seiner Erfahrung, damit er die Handgriffe der Andern richtig Wenn wir daher von auten Gewohnheiten sprechen und sie jedem anempfehlen, so ist damit auch gemeint: man muß sein eigenes Ich so einrichten, daß man ein gut eingelerntes und vertrauenswürdiges Versonal von Gewohnheiten hat, damit der Geist nicht immer für jede Kleinigkeit herbeibemüht werde — denn sonst wird erstens Alles verlangsamt, mas man tun foll, und zweitens leidet das ganze Leben darunter, wenn der Rapitan Geift nicht immer auf der Kommandobrücke stehen kann, sondern in allen Gängen herumrutschen muß. 3. B. die Ordnung einem einfach so Gewohnheit wird, daß man wie im Traum alles an seinen richtigen Platz legt, dann gewinnt ber Ropf schon ungeheure Zeit. Wenn man fich einfach angewöhnt,

sauber und appetitlich zu effen, dann braucht man bei fremden Leuten nicht seinen Geist zu bemühen, beständig aufzupassen auf jeden Handsgriff, sondern kann ihn zur Unterhaltung und zum Zuhören gebrauchen. Wenn man sich überhaupt daran gewöhnt, alles zu bestimmter Zeit zu tun, so hat man auch wieder den Geist von der Aufgabe entlastet, immer alle seine Ausmerksamkeit darauf zu verwenden, daß bestimmte kleine Dinge nicht vergessen werden. Kurz, wer seinen Geist nicht von der Sorge für alle solche Kleinigkeiten befreit und sich nicht ein paar brave und zuverlässige Gewohnheiten sür die üblichen Geschäfte des Lebens anschaft, der ist ein schlechter Haushälter in seinem eigenen Leben und wird niemals auf einen grünen Zweig kommen.

Daß wir also Gewohnheiten erwerben können, das beruht darauf, daß jede Tätigkeit durch Wiederholung sozufagen selbständig wird und nicht mehr die Führung des Geiftes abzuwarten braucht. wie die Pferde bei der Feuerwehr beim Glockenzeichen von felbst an die Wagen laufen, fo geben alle die kleinen Nervenbureaus im Gehirn nach häufiger Wiederholung endlich die Unreizung von drauken weiter an das Bewegungsbureau, auch ohne erst den Verftand antelephoniert zu haben. Die Nachricht fährt eben auf bem ausgefahrenften Geleife weiter — fo konnte man die Entstehung einer Gewohnheit beschreiben. Wer hundertmal seinen hut an die richtige Stelle hängt, der wird das auch beim eifrigften Gespräche tun, denn er braucht ja seine Aberlegung gar nicht mehr bazu: Wenn der Anblick des Korridors sein Auge trifft, so geht eben diese Nachricht auf dem hundertmal gebrauchten Wege ins Gehirn und ohne Ummeg an die Stelle, wo die altbekannten, jum Aufhängen bes Hutes bestimmten Bewegungen hervorgerufen werden. So erklärt fich z. B. auch etwas, das einige von euch gewiß schon erlebt haben, wenn die Familie die Wohnung gewechselt hat. Wenn der Geift gerade nicht aufpaßt, so läuft man von der Schule immer noch den alten Weg. Diese Tätigkeit ift also felbständig geworden fie hat sich von der Leitung des Berftandes befreit. Das ist einem

natürlich in foldem Falle höchst unangenehm. Aber folch Selbständig= werden von oft wiederholten Tätigkeiten hat noch viel gefährlichere Es ist eine Sähigkeit, die zu unserm größten Nuten, aber Seiten. auch zu unserm größten Schaben ausschlagen kann. nämlich auch schlechte und ungefunde Tätigkeiten selbständig werden. dadurch, daß sie oft wiederholt werden. Dann ift die Berrschaft ber Vernunft bedroht. Denn dadurch, daß folche Tätigkeiten zahllose Male ohne Kontrolle der Vernunft durchvassiert sind, sind natürlich die Kontrolldrähte etwas außer Gebrauch und nicht ganz im Stande. während der Weg von der Versuchung bis zum Nachgeben so glatt ausge= fahren ist, daß die Handlung schon gar nicht mehr in ihrer Fahrt aufzuhalten ift. So fieht es aus, wenn eine schlechte Tätigkeit zur Angewohnbeit wird und der Geift die Herrschaft entweder gang verliert oder nur mit größter Anstrengung wieder erlangen kann, indem er sich aufs Außerfte anstrengt, die Versuchung gleich beim ersten Betreten des Ge= hirns in sein Bureau zu lenken und sie von den dort versammelten guten Gedanken knebeln zu laffen. Ihr feht alfo, es ift wichtig, daß ber Geift sich erst alle Tätigkeiten ganz genau ansieht, ebe er sie selb= ftandig werden läßt. So gut, wie der Rapitan fich von Zeit zu Zeit überzeugen muß, ob sich in seine Mannschaft auch keine unsauberen Gle= mente einschleichen, die womöglich auf offener See eine Meuterei anfangen, fo gut muß fich ber Beift von Beit zu Beit überzeugen, ob er zu Gewohnheiten auch wirklich gute Elemente angenommen hat, ob fie ihm wirklich etwas abnehmeu, was er felber tun wollte, oder ob fie etwas tun, was das ihm anvertraute Leben in Not und Gefahr bringt.

Meint ihr nicht, daß der Geist sogar auf die guten Gewohnheiten etwas aufpassen muß, damit sie nicht gar zu selbständig werden und das Gesühl bekommen, daß ihnen niemand mehr etwas zu sagen hat? Kann man nicht auch zum Sklaven von guten Gewohnheiten werden? Giebt es z. B. nicht Menschen, die ganz ungefällig werden, bloß weil sie durch die Gefälligkeit z. B. ein Buch aus der gewohnten Ordnung nehmen oder ihre regelmäßige Gewohnheit des Arbeitens unterbrechen

müssen? Und ist nicht ein Sklave der Sparsamkeit dicht daran, ein Geizkragen zu werden? Also auch die guten Gewohnheiten müssen in sester Oberaufsicht gehalten werden, damit sie auch ohne Widerstand eine Ausnahme zulassen, wenn die obersten Gedanken das sür nötig halten. Die beste Gewohnheit wird zur Gesahr, sobald sie dem obersten Herrn den Gehorsam aufkündigt, denn nur er kann beurteilen, was für das Ganze nötig ist, und sie müssen sich sügen, genau so wie der Maschinist genau gehorchen muß, wenn der Kapitän langsame Fahrt oder "Stopp" kommandiert.

#### 2. Es fommt alles ans Licht.

In einem bekannten Gedichte heißt es: "Es ift nichts fo fein gefponnen, es kommt boch ans Licht ber Sonnen". Ift bas wirklich wahr? Gibt es nicht manche Verbrechen und Schandtaten, die nie ans Sonnenlicht kommen? Und gibt es nicht manche Luge, die ein Rind den Eltern oder dem Lehrer fagt, die nie entdeckt wird, und manche Pflichtvergeffenheit, die nicht bemerkt wird? Sind etwa Eltern und Lehrer fo allwiffend, daß ihnen gar nichts entgeht, mas im Leben der Kinder nicht in Ordnung ift? Ihr wißt Alle, daß das nicht der Fall ift. Bieles wird nicht entdeckt, manche Lüge, mancher Betrug, manche Unordnung bleibt ungefehen und ungestraft. Aber glaubt ihr wirklich, daß es deshalb nicht doch ans Licht kommt ju irgend einer Zeit? Es gibt manchen Schüler, ber eine Lüge fagt — und wenn fie nicht entdeckt wird, fo denkt er: diesmal bin ich burchgekommen, diesmal hat es keine Folgen gehabt und niemand wird es merken. Aber er irrt sich gründlich. Gewiß, die Lüge felbst wurde nicht entlarvt und Strafe gab es nicht. Aber kann er nun einfach barunter schreiben "gilt nicht", wie unter ein falfches Rechenerempel in seinem Schulheft? Nein: "es gilt", es läßt fich nicht ausstreichen, was gelogen ift. Denn in dem Ausbruck unserer

Augen, in unserm ganzen Gesicht, unferm ganzen Wesen tritt es zutage, ob wir etwas zu verstecken hatten, ob wir Beimlichkeiten trieben. Mit jeder Lüge, die wir sagen, werden wir ein andrer Mensch — und glaubt ihr wirklich, man könne im Gesicht eines Menschen nicht lesen, ob er zuverlässig oder ein Windbeutel ift? Ihr habt gewiß schon viel davon gehört, daß man versucht, aus ber Handschrift den Charafter eines Menschen zu lesen. Das beruht eben darauf, daß ein Mensch sein Wefen nicht nur kund gibt durch das was er sagt, sondern noch viel deutlicher durch tausend Kleiniakeiten, auf die er garnicht achtet: durch die Art wie er fchreibt, wie er geht, wie er ift, wie er Schwächere behandelt, wie er sich beim Einsteigen in eine Tram benimmt usw. Ein Freundvon mir behauptete einmal, er konne an der Handschrift eines Briefes fogar sehen, ob darin gelogen werde. Die lügnerischen Sate feien viel zaghafter und charafterlofer geschrieben als die anderen. weil eben der Schreiber in dem Augenblick nicht die Kraft und Sicherheit der Wahrheit hinter fich hatte. Wenn aber das Lügen sich schon in der Handschrift ausdrückt, dann könnt ihr sicher sein, daß es noch viel deutlicher in den Augen geschrieben steht, die man ia mit Recht ben Spiegel ber Seele genannt hat. Ich fage nun nicht, daß jeder Mensch im Gesicht bes Anderen gleich lefen kann, ob er ein Lügner ift ober nicht. Ich kann oft nicht bestimmt fagen, mas mir im Geficht eines Menschen migfällt und mas mich abstößt und doch weiß ich ficher, daß ich fein volles Vertrauen zu ihm haben kann. Das kommt, weil der Mensch keinen ganz freien festen Ausdruck in seinen Augen und in feiner Stirn hat, und weil fein ganges Wefen etwas Berftecktes hat. Gine einzige Luge kann oft schon den Ausdruck der Augen unsicher machen und dafür forgen, daß man sich solchem Menschen nicht so ganz rückhaltlos vertraut und sich nicht zu ihm hingezogen fühlt. Ihr könnt also feben, wie kurzfichtig es ift, zu meinen, eine Lüge komme beshalb nicht ans Licht, weil fie nicht öffentlich entdeckt werde. Im Gegenteil, je weniger fie ent=

beckt wird, besto mehr sieht sie aus dem Gesicht heraus, wegen des schlechten Gewissens. Erst wenn der Mensch seine Lüge irgend einem Andern gesteht und dadurch sein Inneres auslüstet — erst dann wird sein Blick wieder frei. Darum haben ja viele Menschen auch den Brauch, in der Kirche zu beichten, weil sie ihr Inneres reinigen möchten.

Die Lüge kommt übrigens nicht nur durch das Gesicht ans Licht. Wer einmal gelogen hat und sich darüber freut, daß es nicht herauszgekommen ist, der wird es das zweite Mal schon leichter sinden, nicht ganz bei der Wahrheit zu bleiben, er wird bei seinen Erzählungen überztreiben und ausschmücken und in Allem, was er sagt, kleine Ungenauigkeiten begehen — und ohne daß er es selbst ahnt, merkt man, daß er ein Lügner ist; denn nur zu schnell werden solche kleinen Ungenauigkeiten entdeckt — und weitererzählt. Also meint nur nicht, die Lüge bleibe versteckt — auf tausend Wegen kommt sie heraus, alle eure Gewohnheiten schreien sie aus und benachrichtigen Freund und Feind davon.

Ebenso kommen aber auch andere Gewohnheiten an den Tag. 3ch kannte einen Gelehrten, der gang einsam nur mit seinem Diener lebte, der ihn jeden Tag zu seinen Vorlesungen in die Universität fuhr, da feine Beine gelähmt waren. Als man ihm einmal vorwarf, er kenne die Menschen nicht, da sagte er: "Oh, ich kenne sie beffer als ihr alle, ich beobachte sie dort, wo sie sich am wenigsten verstellen, nämlich, wenn sie fich drängen, in eine Tram einzusteigen. Da kann man deutlicher als irgendwo die Feinen von den Rohen unter-Da fieht man, wie bei vielen Menschen die Bildung nur wie ein Lack an der äußersten Oberfläche sitt - so bald sie sich aber unbeobachtet miffen oder in großer Saft find, dann kommt plötlich der Wilde zum Vorschein. Darin hatte er ganz Recht. Die meisten Menschen glauben, es komme gar nicht darauf an, wie fie fich zu Saufe benehmen, im Berkehr mit ihren nächsten Ange= börigen — bei Fremden werden sie sich schon zusammennehmen und fein höflich sein. Bu Sause konnen fie sich dann ja wieder ausruhen von der Anstrengung. Als ob ein Mensch sich so gut ver=

stellen könnte! Es wird nur zu schnell ans Licht kommen, was er innerlich für ein Mensch ist. In einem unbeobachteten Momente schlüpft ihm ein Satz oder ein Wort heraus, das sosort verrät, daß man einen ungezähmten Menschen vor sich hat — oder er verfällt bei der Unterhaltung unversehens in einen zänkischen Ton, den er nie haben würde, wenn er sich nicht zu Hause darin nachgegeben hätte. Wer zu Hause ein Flegel ist, der wird niemals bei Fremden in den Ruf eines seingebildeten Menschen kommen — denn gerade weil er immer auf sich aufpassen muß, darum macht er einen so gezwungenen und unsicheren Eindruck, daß man sosort Bescheid weiß, daß seine Bildung nur wie ein Rock ist, den er angezogen hat, aber nicht seine innere Natur.

Auch mit den Manieren beim Effen ist es so. Wer zu Hause die Ellbogen aus den Tisch stützt und laut schmatzt und schlürft und Flecken auf das Tischtuch macht und immer mehr nimmt als bei gerechter Teilung sür ihn da ist — der soll nur nicht denken, daß er dann plötzlich bei Fremden wie ein Edelmann essen kann. Man merkt sosort, daß das Anständigessen bei ihm nur ein Zwang ist und nicht inneres Bedürsnis. Mancher hat schon eine Absage bekommen von einem Mädchen, das er zur Braut wünschte, und wußte nicht, daß sie ihn beim Essen beobachtet und nachher gesagt hat: "Nein, solch ein Schmiersink ist mir unheimlich, wer so unappetitzlich ißt, der wird auch mit seiner Frau nicht anmutig umgehen!"

Mit der Ordnung ist es auch so. Es gibt überhaupt kaum etwas, was so ans Licht kommt wie die Unordnung eines Menschen. Er geht unachtsam und unsäuberlich mit seinen Sachen um und denkt: "das kommt nicht heraus, bei Fremden will ich schon anders handeln". Als ob man seine Gewohnheiten verstecken könnte! Er wird sich verraten in der Art wie er ein Buch oder eine Photographie anfaßt. Wenn er es auf den Tisch legt, wird er vergessen nachzusehen, ob der Tisch auch nicht naß oder beschmutzt ist. Wenn er ins Haus kommt, wird er vergessen, die Stiefel gründlich zu

reinigen. Bei Briefen an Fremde wird er das Datum vergessen und in der Eile den Brief zuklappen ohne gelöscht zu haben. Auch werden in seinen Briefen immer die letzten Buchstaben nicht sorzfältig zu Ende geschrieben, sondern lässig hingesudelt sein. Kurz, es ließen sich hundert Dinge nennen, die in ein paar Minuten verzaten, was er für ein Mensch ift. Ich hatte einen Bekannten, der sagte mir, an der Art, wie ein Mensch ein Buch aufschneide, könne man seinen ganzen Charakter erkennen.

Ich wollte euch mit diesen Beispielen nur zeigen, wie gänzlich falsch es ist, zu meinen, daß man irgend etwas Schlechtes tun oder sich in irgend etwas gehen lassen könne, ohne daß es herauskommt. Gewiß, die einzelne Sünde und das einzelne Versehen kommt nicht sosort heraus — aber jede einzelne Versehlung macht so zu sagen das Geleise frei für die nächste — genau so wie beim Klavierüben jede einzelne Stunde die Finger geschmeidiger macht für die nächste. Und jede Nachlässissteit, jede Lüge, jede Roheit, die wir im kleinsten Kämmerchen begehen hinter den dicksten Mauern, liegt offen vor der ganzen Welt da und vor denen, deren Liebe und Uchtung wir erwerben möchten — denn jede Nachgiedigkeit an das Häsliche und Schwächliche in uns ist wie eine Blutvergistung, die durch den ganzen Körper läuft und plößlich zum Vorschein kommt, wo man es am wenigsten vermutet.

Wer also von euch gern einen rechten treuen Freund oder eine Freundin gewinnen möchte, dem hilft keine Verstellung etwas — nein, er muß das wirklich werden, was er scheinen möchte. Das kann er nur, wenn er sich im innersten Herzen edle und schöne Geswohnheiten heranbildet — die werden durch sein ganzes Leben hinsburchleuchten und ihm Vertrauen und Liebe gewinnen. Und das ist das Paradies auf Erden.

#### 3. Ordnung und Unordnung.

Peftalozzi erzählt einmal in feinen Roman "Lienhard und Gertrud", ein Dieb habe unter bem Galgen, an welchem er gehangt werden follte, zu feinem Benter gefagt: Ach, wenn mein Bater mir nur beigebracht hatte, abends immer meine Kleider fauberlich an ben Nagel zu hängen — ich würde jett nicht hier stehen. lange traurige Geschichte liegt in diefen Worten. Wie das Größte und Schlimmfte aus der allerkleinften Vernachlässigung hervorwächft. Weil eben einfach jede noch so kleine Gewohnheit ansteckend wird im Guten und im Bofen. Und es gibt vielleicht keine einzige Gewohnheit, die so ansteckend ift für alles Tun und Denken des Menschen wie die Nachläffigkeit. Sabt ihr einmal davon gehört, daß in der beifieften Schlacht, wenn ein Ginziger bas Aferd zur Umkehr wendet, dies Beispiel lähmend auch auf alle andern wirkt und auch sie zur Flucht drängt — und wenn ein einziger die Fahne emporreißt und wieder vorwärts läuft, wie das oft ein ganzes Regiment zum Stehen bringt? So ifts auch mit der Nachlässigkeit. Das fahrläffige Betreiben einer einzigen Angelegenheit, das achtlose hinwerfen eines Rleibungsftuckes, wirft wie ein Schrecken auf alle andern Tätigkeiten bes Menschen und läßt fie auf halbem Wege innehalten — und ebenso hat die kleinste Sorgfalt in irgend einer kleinen Berrichtung ben Einfluß, daß auf der ganzen Linie zum Vormarsch geblasen wird. Ihr werdet es vielleicht am besten sehen, wenn ich euch einmal zu schildern suche, wie der Dieb, von dem ich eben erzählte, von Stufe zu Stufe weitergefallen ift. 3ch bente es mir folgendermaßen: Von dem Hinwerfen der Kleider griff die Krankheit über auf Alles, was er in die Hand nahm. Die Schulmappe warf er in den Papierforb, die Stiefel ftanden auf dem Fenfterbrett, der Kragen ringelte fich um's Tintenfaß, die Strumpfe legte er auf den Tisch und seine Schulhefte auf den Waschtisch. Das Gesangbuch tat er in die Ofenröhre, wo er es Abends gebraten wieder herausholte. Nichts kam

an die Stelle, wohin es gehörte, fondern dorthin, wo gerade eine leere Stelle war. Allmählich fraß diese Krankheit auch sein Inneres Benn er von Ausflügen ober Ereigniffen erzählte, nach benen er gefragt wurde, so kam es ihm nicht darauf an, Alles in der richtigen Reihenfolge zu erzählen und gewiffenhaft so wiederzugeben wie es sich zugetragen, sondern er warf alles achtlos durcheinander wie in feiner Stube — nicht aus Feigheit ober um etwas damit zu erreichen, sondern aus Bummelei. Fragt man ihn, ob er gesehen habe, wieviel Knaben neulich über den Zaun geklettert und wer dabei gewesen, so kommt es ihm gar nicht darauf an, einige zu nennen, die nicht dabei maren, oder einige auszulaffen. Bei Berabredungen fommt er immer zu spät und Versprechen halt er nicht — burchaus nicht aus Selbstsucht, nein, nur aus Bummelei. Sat er Besorgungen für seine Eltern zu machen, so vergißt er, bas herausbekommene Geld zurückzugeben, oder er findet, auf die paar Pfennige fomme es nicht an. Als fein Bater ihm einmal fagt, das fei Unterschlagung, da erschrickt er einen Augenblick, hat es aber bald wieder vergessen. Denn auch in seinem Kopfe liegt nichts da, wo es liegen sollte, nichts hat feine deutliche Rubrik. Unterschlagung, Lüge, Treulosigkeit, Un= zuverläffigkeit, das liegt alles zusammen mit lauter harmlofen Dingen, bie erlaubt find — gerade wie in feinem Zimmer die Stiefelburfte und die Taschentücher in einem Schubsach beisammen find. ware ja nun alles fehr schon, wenn er zeitlebens im Saufe bliebe. Da räumt die Mutter hinter ihm her und bürstet seine Flecken aus. Und der Vater verzeiht ihm Manches, weil er fein Einziger ift, und wenn er ihn einmal ausschilt, so ifts auch nicht fo gefährlich. Leider aber ift die Wirklichkeit draußen gang anders. Sie räumt nichts nach, sie putt keine Flecken aus, sie verzeiht nichts — sie hat deutliche Rubriten mit großen schwarzen Buchstaben für alle einzelnen Sandlungen des Menschen und dann hat sie noch eine andere Abteilung, barüber steht: "Kassa", dort wird ebenso streng und prazis jedem das ausgezahlt, was er mit seiner Handlung verdient hat. Zu Hause hieß es oft: "Er meints nicht so schlimm", — "er wirds nicht wieder tun". hier aber in der Wirklichkeit halt man fich mit fo etwas nicht auf, da heifits nur: "Wieviel Schaden richtet folch' Bergehen in der menschlichen Gesellschaft an, welche Gefahren für andere Menschen entstehen daraus?" — und danach wird er bezahlt oder entlaffen, auf die Straße gefett, feiner Ehre beraubt, ins Gefängnis gebracht, ins Zuchthaus gefchleppt. Und wenn er sich darüber beklagen will, so heißt es: "Ja glaubst bu benn, bag du in beiner Jugend dein Brot gehabt hatteft, beine Milch, beine Rleider, wenn Alle es fo gemacht hätten wie bu? Wenn der Backer sein Mehl nicht rechtzeitig bestellt, wenn der Milchmann die Zeit verschlafen und der Schneider vergessen hätte, zur Anprobe zu kommen? Oder glaubst du, daß noch ein Mensch mit der Eifenbahn fahren könnte, wenn die Weichenfteller Menschen waren wie du? Siehst du nicht, daß ohne Treue und Ordnung Alles zusammenbrechen müßte in der Welt? Stelle dir doch nur vor, daß man auch nnr für eine Viertelftunde in der Welt alle Treue und Ordnung abschaffen könnte wurde das nicht genug fein, um alles zu zerftoren? Der Himmel wäre blutig rot von all den Feuersbrünften, alle Schienen voll Leichen, das Meer bedeckt mit Trümmern und Toten, alle Verhältniffe von Mensch und Mensch im Hause und in den Geschäften zerstört und vergiftet — kurz, es ließe sich gar nicht schildern. Und da verlangst du noch, man solle über dein Tun die Etikette kleben "harmlos"? Du bist wohl vom Mars zu uns gekommen? Wird es dort nicht beiß, wenn die Sonne scheint, und nicht naß, wenn es regnet?"

Im Lutherschen Katechismus stehen nach den zehn Geboten die Worte: — "Was sagt nun Gott von diesen Geboten allen?. Er sagt also: Ich der Herr dein Gott bin ein strenger und eifriger Gott, der über die, so mich hassen, die Sünde der Väter heimsucht dis ins dritte und vierte Glied". Da hat einmal in unserer Schule ein Knabe gefragt: "Es heißt doch, Gott sei die Liebe, wie kann er dann zornig und eifrig sein und rächen?" Ja sagt einmal, meint ihr

wirklich, es wäre liebevoll gegen die Menschen, wenn die Welt so eingerichtet ware, daß bas Bofe gar feine Folgen hatte? Dag man lügen und stehlen, toten und betrügen, verleumden und bummeln könnte, ohne daß es die schwersten Folgen hatte für die, welche fo handeln? Stellt euch z. B. eine Mutter vor, die ihrem Sohne immer feine Schulhefte ober fein Frühftuck in die Schule nachbrächte, wenn er es vergeffen, ober die Schuld auf sich nähme, wenn er aus eigener Bummelei etwas versäumt hatte. Würde er ihr das danken, wenn er später einmal ins Leben fame? Oder wurde er nicht sehen, daß fie ihn dadurch verhindert hat, durch die Folgen seines Tuns zur Besinnung zu kommen und rechtzeitig noch umzukehren? Und genau so muß man auch fragen: Könnten wir es wirklich wünschen, daß unfere jahrelange Bummelei keine schmerzlichen Folgen für uns hätte? Daß die Natur auch unordentlich wäre und es vergeffen hatte zu buchen oder aus Schwäche für uns das Gebuchte wieder ausstriche? Würden wir dann nicht in Allem noch ganz anders verwildern und verkommen und forglos werden und gar keine Hilfe und Mahnung mehr haben, uns auf dem rechten Wege zu halten? Daß aber auch in den menschlichen Sandlungen und im menschlichen Schickfal Gins genau so punktlich und unerbittlich auf das Andere folgt wie die Nacht auf den Tag und der Donner auf den Blitz und die Ernte auf die Saat, das hat aber doch noch ganz besondere Vorteile: daß nämlich aus guten Gewohnheiten auch segensreiche Folgen geerntet werden. Stellt euch einmal por, ihr mürdet damit beginnen, alle Abende eure Rleider aufs forgfältigste zusammenzulegen und die Folge davon mare, daß eine unerhörte Bummelei bei euch einriffe. wurde man ja nicht mehr ein und aus wissen! Es ware so, als wenn ein Landwirt Weizen fate und es famen dann Maifafer aus seinen Körnern heraus. Nein — es ift ein Segen für uns, daß die Naturgesetze so streng und unerbittlich sind — denn sonst könnte ber Mensch nichts für die Zufunft tun, nichts berechnen, nichts erwarten, auf nichts vertrauen, sondern müßte ein Leben sühren schlimmer als die Ameisen, die doch auch für den Winter vorsorgen, Also seinen wir dankbar für den strengen und zornigen Gott, denn nach seinen ewigen Gesetzen wächst auch das Gute heran, wenn wir es nur pslegen und hüten.

Nun nennt mir einmal folche Gewohnheiten, aus benen man einst Ordnung ernten kann. Bom Rleiderzusammenlegen haben wir schon gesprochen. Es kommt eben auch hier alles auf Rleinigkeiten Ich kannte einen Knaben, der bekam von Zeit zu Zeit ein großes Ordnungsfieber. Dann framte er den ganzen Tag auf, tat Alles an seinen Plat - und am nächsten Tage sah es schon wieder aus wie in einem Stall. Er hatte nicht beachtet, daß man Alles mit dem Rleinsten anfangen muß. Bleiben die kleinsten Bummelaewohnheiten bestehen, so hilft all das Großreinemachen nichts, benn eben aus der häufung des Kleinften fommt das Große. Wer ordentlich werden will, muß zuerst lernen, Alles, mas er benützt, nicht irgendwo binzumerfen, sondern an seinen bestimmten Platz: den Sut an den Baken, die Mappe auf den Stuhl, den Schirm in den Ständer, die Bücher ins Schubfach usw. Und wenn man einen Brief bekommt. das zerriffene Rouvert sofort in den Papierkorb, statt es mit klaffender Bunde auf bem Schreibtisch liegen zu laffen. Einen fehr guten Einfluß auf unfer ganzes Wefen hat es auch, wenn wir uns gewöhnen, beim Verlaffen unferes Arbeitstisches nicht Alles durcheinander liegen zu laffen, sondern die einzelnen Sachen schön gerade nebeneinander hinzulegen. Diefe Gewohnheit kommt oft fcon gang von felber, wenn wir die Rleider Abends geordnet auf den Stuhl legen und beides zusammen aibt fast von selbst irgend eine dritte Gewohnbeit, 3. B. daß man beim Schreiben schon ein deutliches Verlangen nach regelmäßigen Buchstaben bekommt, und als Viertes ftellt fich dann das Bedürfnis nach Ordnung in Geldsachen ein und man beginnt, seine Einnahmen und Ausgaben aufzuschreiben. einten Arbeit dieser vier Gewohnheiten gelingt es dann auch, einen Tunnel in unser Inneres zu bohren und dafür zu sorgen, daß auch

in unferem Kopf alles so übersichtlich geordnet ist, daß wir von jedem Ding gleich die Folgen sehen, die dazu gehören und dadurch auch von einem unordentlichen Leben abgehalten werden. Auch ent-wickelt sich allmählich eine geordnete Buchführung im Kopfe, so daß wir genau beobachten und genau wiederschildern, was wir erleben und sehen und nicht übertreiben oder ungerecht sind. Wenn Einer z. B. zum Andern sagt, du hilfst mir aber auch niemals — bloß weil der es einigemal abgelehnt hat — so kommt das auch von Unordnung im Kopfe — und viele andere Ungerechtigkeiten und Undankbarkeiten kommen auch nur von der Gewöhnung an schlechte Buchführung im Kopf.

Ihr seht also, wie man auch im Guten immer vom Kleinen zum Großen aufsteigen muß, um wirklich etwas Solides zu erreichen. Wer gleich mit den Heldentaten anfangen will, der ist wie ein Bausmeister, der ein Schloß bauen will, ohne den Boden vorher tüchtig austrocknen und sestmachen zu lassen. Ihr wißt, nicht wahr, daß die Schnecke ihr Haus aus ihrem eigenen Speichel baut. Nun, das tut der Mensch im Grunde auch. Nicht ein äußeres Haus, aber sein Schicksal, sein ganzes späteres Leben, das baut er sich allmählich aus seinen eigenen Gewohnheiten auf. Ist das Haus später gestrocknet und fertig, so schlägt er ost die Hände über dem Kopse zusammen und ruft: "Und darin soll ich wohnen und sogar noch Familie haben? Wie konnte ich mir nur solch ein geschmackloses Nest bauen?"

### 4. Zuverlässigfeit.

Ich hatte schon viele Strafpredigten über das Lügen bekommen, aber ich konnte mich nicht von der Lüge trennen. Denn sie schien mir so unentbehrlich im Leben wie ein guter Regenschirm. Wozu soll man sich denn durchaus naß regnen lassen, wenn man es sich doch ersparen kann, so dachte ich. Etwas Schönes ist der Regenschirm

gewiß nicht, aber er halt Einem doch das Waffer vom Leibe. Und wenn die Luge auch nichts Schones ift, - fie halt Ginem boch viel Unannehmlichkeiten vom Leibe, und oft erspart man ja den Eltern auch einen Berdruß damit. So dachte ich damals. Da hörte ich einmal einen Lobgefang auf die Wahrheit. Gin lieber, alter Mann aina mit mir am Meeresstrande, als hoch über dem Meere schon die erften Sterne aufzogen. Da blieb er stehen und fagte zu mir: Sieh, wie er leuchtet zwischen den letzten braunen Wölkchen da, der Abend-Auf ihn kann man sich stets verlassen. Ich möchte immer die Hände falten, wenn ich ihn sehe. Er erinnert mich an das Herrlichste, was es auf der Welt gibt: ein Mensch, auf den man sich verlaffen Auf fein Wort darf man bauen wie auf den leuchtenden Abendstern. Er täuscht nie. Eher könnte die ganze Welt zerfallen, als daß er ein falsches Wort fagte. Man mag jeden Pfad verlieren in dem Nebel der Heimlichkeiten und der Lügerei — wenn folch ein Mensch redet, dann leuchtet der Stern durch die Wolfen und man weiß, woran man ift. So rebete er und fah noch eine Zeitlang auf das flimmernde Licht. Ich aber war ganz still. Und ich schämte mich, daß meine Gedanken fo bloß beim Regenschirm fteben geblieben waren, als ob das der Berater für mein Leben fein könne. Während wir weiter gingen, murde es dunkler und bald ftrahlte der ganze Himmel von den ewigen Lichtern. Da fühlte ich mit einem Mal, daß in der Wahrhaftigkeit felber etwas Sternenhaftes und Überirdisches fei und eine große, große Liebe zu ihr füllte allmählich mein Berg. Daß die Lüge manchmal bequem sei, wußte ich noch jett — aber ein Sternenmensch zu werden, ein Mensch, auf bessen Wort man felsenfest bauen kann auf dieser Erde, wo Reiner es genau nimmt und jeder sich so gern das Leben mit der Lüge erleichtert — das erschien mir fo beneidenswert und herrlich, daß die kleinen Augenblicksvorteile bes Lügens ganz dagegen verblichen. Und ich fagte mir: da gibts nun nichts Salbes. Willst du so ein Mensch werden, deffen kleinstem Wort man vertraut wie dem feierlichsten Gide? Dann darfft du

überhaupt niemals ein unwahres Wort über deine Lippen lassen, und selbst wenn du wüßtest, du könntest mit einer kleinen Lüge irgend einem Menschen oder dir selbst aus einer großen Verlegenheit helsen — du darsst es nicht, denn volles Vertrauen wird dir nur dann zuteil, wenn dir eine Lüge ebenso unmöglich ist, wie es dem Abendstern ist, plözlich als Sternschnuppe am Himmel herumzusliegen. Es muß dein sester, unverrückbarer Gang sein, die Wahrheit zu sagen, es muß den Menschen dir gegenüber zumute sein, als sagest du die Wahrheit schon seit vielen, vielen tausend Jahren. Ganz wahrhaftiger Mensch zu werden — das ist ein Lebensberuf, ja ein seltener segensreicher Beruf: Denn daß Menschen da sind, die nie lügen, das ist Halt und Hilse sür Unzählige!

Wer sich also diesem Berufe weihen will, der darf überhaupt feine Versuchung zur Lüge mehr anhören. Sabt ihr in ber Obysse schon gelefen, wie Oduffeus mit seinen Gefährten an der Insel ber Sirenen vorüberfährt, und er Allen die Ohren verstopft und fich felber an den Mast binden läßt, mit dem Gesicht nach dem Meere gewandt; weil niemand ben Stimmen widerstehen fann, wenn er fie erft einmal anhört. So ift es mit ben Stimmen ber Luge. Sie haben es leicht, uns zu zeigen, daß wir gelegentlich einmal beffer weakommen und niemandem schaden, wenn wir nur eine gang kleine Unwahrheit sagen. Man fann ihnen nicht immer im Einzelnen bas Gegenteil beweisen, die Rechnung ift zu lang. Da hilft nichts, als die Ohren verftopfen und das Gesicht abwenden und das Auge fest erheben zum Abend= ftern und benten: Das ift gang klar und ficher, daß man völlig und ewig mahr fein muß, wenn man das Vertrauen der Menschen ge= winnen will — die Art von Vertrauen, die der Schiffer zu den unverrückbaren Sternen bat.

Aber eine Notlüge darf man doch fagen? Wißt ihr, was ein Dichter unserer Zeit darauf geantwortet hat? "Man ist immer in Not, wenn man lügt." Man kann also bei jeder Lüge die Entsschuldigung vorbringen, es sei eine Notlüge. Nun bringt man

manchmal verzwickte Fälle vor, wo jemand krank ist und man ihm eine Lüge sagen soll, um ihn zu schonen usw. Dabei vergißt man eins: Sat der Kranke einmal gemerkt, daß man ihn auf solche Weise angelogen hat, dann ifts um seine Beruhigug erft recht geschehen. "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht" — dies Wort gilt auch in dem Verkehr mit den Kranken. Gerade der Kranke muß das allerfesteste Vertrauen haben auf diejenigen, die viel mit ihm umgehen, fonft wird er in seiner düfteren und erregbaren Stimmung hinter jedem Wort und jeder Miene eine Berheimlichung suchen. Kann er fich dagegen unerschütterlich darauf verlaffen, daß er nur Wahrheit hört, dann erst wird er wirklich ausruhen auf dem, was man ihm faat. Lügen ist immer eine kurzsichtige Weisheit; denn aller Verkehr von Mensch und Mensch beruht ja darauf, daß die Worte als Ausdruck des wirklichen Sachverhalts betrachtet werden — ift man daran aber einmal irre geworden durch eine Unwahrheit des Mitmenschen, dann ift's schlimmer als wenn man mit einem Taubstummen verkehrte, denn man nimmt die Worte des Lügners überhaupt nicht mehr ernst, und das ift der schrecklichste Abschied, den zwei Menschen von einander nehmen fönnen.

Ich habe vorhin gesagt, daß die Lüge uns manchmal eine kleine Erleichterung bringt. Wer aber diesen Weg geht, der vergißt dabei nur, daß die kleine Erleichterung ein unabsehbares Gefolge von Erschwernissen mit sich führt. Denn wie in der alten Sage der Teusel die Seele verlangt, die sich ihm verschrieben, so holt auch der Lügengeist sich die Seele, die einmal falsch gesprochen, und verlangt größere Lügen und Versteckspielereien, um die erste Lüge zu decken und wenn das Gespinnst groß genug geworden, dann kommt es an den Tag — denn irgendwo stimmt es doch nicht und so kann selbst der schlaueste Feldherr der Lüge nicht Alles überschauen, daß er auf alle Fragen gleich die Antwort geben kann, zu der alles Norige stimmt. Man verrät sich immer selbst und das sollte sich jeder vorher übers

legen, der am Scheideweg steht. In einem Schaufpiel von Goethe heißt es:

"... Weh der Lüge, fie befreiet nicht Wie jedes andre wahrgesprochne Wort, Sie macht uns nicht getrost, sie ängstigt Den, der heimlich sie geschmiedet und sie kehrt — Ein losgedrückter Pfeil von einem Gotte Gewendet und versagend — sich zurück Und trifft den Schühen...."

"Sie macht uns nicht getrost" — das ists, das heimliche Elend bes Lügens: daß man nie weiß, wo und wann die Lüge mit der Wahrheit zusammenprallt — es ist als habe man ein falsches Geldsstück in Umlauf gesetzt und müßte nun immer dabei stehen, wenn die Leute es auf dem Ladentisch klingen lassen, oder das Gepräge prüsen und es endlich gar auf die Wage legen.

Wenn ich mit euch über die Lüge spreche, so tue ich das nicht so von oben herab, sondern wie ein Freund, der gang nahe bei euch fitt, um mit euch zu beraten — oder, wenn ihr lieber wollt, wie ein alter Siouxindianer, der am Lagerfeuer mit den Seinigen berät, welcher Weg am beften zu geben sei. Die Blaggesichter, das find die Lügen. Man muß ihre Blockhäuser zerftören. Ich finde nun, daß die meiften Menschen in der Jugend das Wesen und die Folgen der Lüge gar nicht genug studieren — sonft wurden fie nicht jo leicht von ihr überrumpelt werden. Ihr ftudiert Giftpilze, Bogelnefter, Spinngewebe, Kriftalle und alles mögliche andere, aber ein so intereffantes Lebewesen wie die Lüge wird ganz außer acht gelassen. Und doch ift dabei noch so viel zu entdecken. Gin kleines Buch über die Lüge, wie sie entsteht, wo sie gern vorkommt, was sie anrichtet, wie sie sich verbirgt, wie sie geheilt wird — folch ein Buch könnten Rinder am allerbesten schreiben. Schreibt ihr über den Maulmurf oder die Blaumeise, so könnt ihr sicher sein, daß Alles auch schon in Brehms Tierleben steht — schreibt ihr aber einmal die Früchte einer

Entdeckungsreise über die Lüge auf — vielleicht sogar mit eigenen Beichnungen — so könnt ihr ficher sein, das Meiste wird noch nicht gedruckt fein. Sabt ihr einmal davon gehört, daß man in der Wiffenschaft der Medizin seit einiger Zeit viel vorsichtiger geworden ist mit Arzneien und nicht mehr fo gern bei jeder Gelegenheit irgend ein Tropfchen oder ein Bulver verschreibt? Man hat eben entdeckt, daß viele Tröpfchen und Bulver wohl an einer Stelle für einen Augenblick lindern — dafür aber oft ganz zerftörend und lähmend aufs Herz ober auf die Nerven und den Magen wirken und dauernden Schaden Diese Entdeckung brauchte natürlich lange Zeit, denn die erste angenehme Wirkung der Medizin hat die Menschen natürlich bestochen und man hat erft allmählich sehen können, wie weit entfernte bose Folgen mit solchen kleinen Erleichterungsmitteln zusammenhingen. Gang im Rleinen kann man das jum Beispiel schon beim Altohol beobachten. Scheinbar erfrischt er ben ermüdeten Menschen, weil er bas Blut einen Augenblick in Wallung fett — dafür aber greift er die Bergtätigkeit an und die Frische des Kopfes und gerade von diesen beiden hängt die Ausdauer des Menschen ab. Mit der Lüge ift es nun Man weiß ja schon sehr lange, daß die augenblickliche Erleichterung, die man sich mit der Lüge schafft, von den größten Schaden gefolgt ift - aber eine rechte Wiffenschaft von der Luge, die das einmal so recht ans Licht setze und in alle Einzelheiten verfolgte, die giebt es noch nicht. Wie man gelähmt wird durch das Gefühl, ein Feigling zu fein und sein Tun versteckt zu haben, wie ein einziges Wort der Lüge einen jum Sklaven macht - ähnlich wie ein Schluck Morphium - wenn man nicht rechtzeitig mit ber ganzen Willensfraft widersteht; wie die Lüge alle übrigen guten Gigenschaften im Menschen auffrißt und vergistet und ben Widerstand gegen andere Versuchungen lähmt, genau so wie der Alkohol die feinsten Zellen im Gehirn zersett und die Willensfraft schmächt; wie durch die geringste Unwahrheit die ganze Stellung eines Menschen im Kreise seiner Mitmenschen untergraben wird und warum das unvermeidlich ist — all das follten wir bloß schon um unferer selbst willen erforschen bis ins Kleinste, mit dem Mifrostop. Und sich bazu eine Sammlung anlegen von Beispielen ber Lüge, jungen und ausgewachsenen, wie eine Insettenfammlung, bis man von jeder Art ein gutes Eremplar hat: Lügen aus Gitelfeit, Lügen aus Feigheit, Lügen aus Begehrlichkeit und Lügen aus falsch verftandener Freundschaft. Auch dazu dann die vielen befchonigenden Namen, die man den einzelnen Lügen beilegt, gerade so wie man es bei Tiersammlungen macht. Ferner auch kleine Angaben, bei welchen Arten von Menschen die verschiedenen Lügen am liebsten vorkommen, so wie man bei einem Schmetterling schreibt: er faugt am liebsten am Löwenzahn. Solltet ihr eine recht traurige Lüge begangen haben, so vergeßt fie ja nicht, sondern laßt fie zur ewigen Erinnerung ausstopfen und hebt fie mit klarer Angabe aller bosen Folgen bei euch auf, gerade wie man einen Raubvogel ausstopfen läßt, den man felber geschoffen hat. Wer sich ein solches Lügenmufeum eingerichtet hat — und sei es auch nur in seinem Ropfe, der wird sicherlich nicht mehr fo unglaublich kurzsichtig sein, wie es leiber so viele Menschen in bezug auf die Lüge find. Das Gute bei einem folchen Museum ift, daß man auch seine jungeren Geschwifter und Kameraden zu einem Besuche einladen und fie um ihre Mithilse beim Sammeln bitten kann.

Nun aber möchte ich euch zum Schlusse einmal fragen, welche Hilfsmittel gibt es benn im Kampf gegen die Lüge? Die bloße richtige Erkenntnis und der gute Vorsatz helsen allein noch nicht gegen die Überrumpelung. Ein Feldherr kann seine Festung auch nur dann verteidigen, wenn er seine Truppen und sonstigen Hilfsmittel genau kennt und weiß, wie die bedrohtesten Kunkte am besten zu decken sind.

Ein gutes Mittel ift, äußerft wachsam auf jede kleine Abertreibung zu sein und sich dadurch die Wahrhaftigkeit zur Gewohnheit zu machen. Wenn man etwas erzählt, dann paffe man ganz genau auf jede Ungenauigkeit auf und erzähle lieber etwas langsamer, um nur nicht mit der Wahrheit zu stolpern. Besonders vorsichtig, wenn's sich um eigene Abenteuer und Heldentaten handelt, und dreisach vorsichtig, wenn man Außerungen von Anderen wiedergegeben hat. Ich sah einmal in den Fliegenden Blättern eine Wurstmaschine gezeichnet. Oben wurde ein Schwein hineingesteckt, unten kam eine Wurst heraus. Genau so schwein hineingesteckt, unten kam eine Wurst heraus. Genau so schwein werden ost Aussprüche verarbeitet, wenn sie durch zwei oder drei Menschen hindurchgehen, besonders wenn diese Menschen noch eine Abneigung haben gegen den, der das Wort gesagt hat. Solche Menschen sind wahre Wurstmaschinen. Sich zu zwingen, Alles genau wiederzugeben, wie man es vernommen, das ist das erste und wichtigste Mittel, um dafür zu sorgen, daß die Lüge keine Bresche in die Festung schlägt.

So wie es in den Trambahnen neben den Kondukteuren noch Kontrolleure gibt, damit niemand ohne Billet mitfährt, so gibt es auch noch ein weiteres Hilsmittel, um sich in der Gewohnheit der Genauigkeit zu kontrollieren: man richte sich ein kleines Tagebuch ein, natürlich gut verschlossen. Dort trage man jeden Abend die Anzahl der Lügen, Übertreibungen ein, bei denen man sich erstappt hat. Welche Freude, wenn es allmählich immer weniger wird, was man einzutragen hat!

Als drittes Mittel sind natürlich häufige Besuche in dem oben empfohlenen Lügenmuseum zu empsehlen.

#### 5. Mut und Wahrhaftigfeit.

Ich habe einmal jemand sagen gehört: wenn die Kriege jemals aufhörten, dann würde die Feigheit überhand nehmen in der Welt. Es gäbe dann keine Gelegenheit mehr, Mut und Tapserkeit zu beweisen. Ist das richtig? Wenn es nämlich wahr wäre, dann müßten alle Frauen Feiglinge sein, denn mit Ausnahme der Amazonen haben sie niemals die Schule des Blutvergießens auf dem Schlachts

felbe burchgemacht. Wer aber wollte das zu behaupten magen, daß Frauen nicht tapfer seien? Daß sie Ungst hatten, ihr Leben in die Schanze zu schlagen? Daß sie dem Tod nicht ins Antlit sehen können? Schmerzen nicht ertragen möchten? Denft an alle die Märtyrerinnen, benkt an die barmherzigen Schweftern, denkt an jede Mutter, die sich allein für ihre Kinder durchs Leben schlägt! Auf dem Schlachtseld von Met ba fteht mitten zwischen den Soldatengrabern auch der Grabstein eines englischen Mädchens - einer Krankenpflegerin, die sich zum Dienst in einem Lazarett mit schwarzen Blattern gemeldet hatte, als viele Manner beiseite ftanden. Wer an die Frauen denkt, der wird wiffen, daß Tapferkeit und Mut auch außerhalb des Schlachtfeldes machsen. Ja, wer kann sagen, ob die Kriege nicht vielleicht fogar verhindern, daß die höchste Art von Mut und Helbentum sich entwickele, nämlich der Mut, der aus der Liebe kommt? Mut ift doch nichts Anderes als eine Stimmung, in welcher der Gebanke an Tod, Schmerz und Widerwärtigkeit gar keine Macht über unfer Handeln hat. Ist nun etwa der Tod durch Pulver und Blei die entsetzlichste aller Lebensgefahren in der Welt? Oder gibt es nicht zahllose andere Gefahren für Leben, Gesundheit und Glück bes Menschen, die ebensoviel und oft noch mehr Mut von ihm fordern? Und kann man sich etwa nur aufopfern, um Andere zu töten und nicht auch um Andere zu retten? Ift die Liebe nicht eine ebenso große Quelle des Mutes wie der Krieg? Und find nicht vielleicht die allergrößten Heldentaten in der Welt aus der Liebe geschehen? Und kommt euch da nicht der Gedanke, daß es vielleicht noch mehr Mut in der Welt geben murde, wenn es noch mehr Liebe gabe und daß darum vielleicht gerade die Kriege es verhindern, daß der größte und dauerhafteste Mut mehr Verbreitung gewinnt? Gben weil die Rriege so viel Liebe toten?

Ich glaube überhaupt, daß die Furchtlosigkeit gegenüber dem körperlichen Schmerz noch gar nicht ein Beweis dasur ift, daß ein Mensch wirklichen echten Mut hat. Denn es gibt viele Menschen,

die ziemlich grobe Nerven haben und keine erregbare Phantasie und die daher ziemlich gleichgültig gegen körperliche Gefahren find — wie die meisten Naturvölker. Und dazu kommt im Kriege das berauschende Gefühl, das der Vormarsch einer großen Masse immer mitbringt. Und daß für zahlreiche Menschen der Tod nicht das Schlimmste ift, das fieht man ja doch baran, daß so viele sich selbst toten oder ins Waffer fturzen, weil es eben für ben Menschen weit schmerzlichere und unerträglichere Dinge gibt als den Tod. Sonst müßte man doch sagen. die Selbstmörder seien die tapfersten Menschen, weil sie es sogar fertig bringen, sich selber ben Tod zu geben. Berdammung, Spott und Mifachtung zu ertragen, ein Bergeben oder felbst nur ein fleines Versehen zu gestehen, ist vielen Menschen schrecklicher als ber Tod. Darum finde ich, daß der größte und sicherfte Beweiß für den Mut nicht in der bloken Todesverachtung liegt, sondern in der Aberwindung der Menschenfurcht und der Angst vor den Leuten. Darum meine ich auch, daß ftrenge Wahrhaftigkeit immer der höchste Beweiß der Tapferkeit ift und daß also jeder Mensch, auch wenn er nie eine Flinte gesehen hat, täglich Gelegenheit hat, seinen Mut zu üben durch offenes Gestehen und rücksichtslose Wahrheit im Allerfleinsten. Es ift nämlich viel leichter, mit einem Mal in großer Begeisterung sein Leben wegzuwerfen, als täglich ftandhaft zu bleiben, wenn die Versuchung kommt, auszureißen vor einer unangenehmen Szene ober einer Blamage ober auch einer Strafe. Da zeigt fich's, ob einer wirklich eifern ift gegenüber dem Grufeln und Fürchten oder ob er ein Buschklepper ift, der sich versteckt, wenn er einen Angriff fommen fieht.

Bei den alten Germanen ging die Sage, daß die auf dem Schlachtfeld Gefallenen von den Schlachtjungfrauen nach Walhalla geführt würden, um dort unter den Göttern im ewigen Licht zu wohnen. Wer nicht lügt und tapfer alles auf sich nimmt, nur um der Wahrheit treu zu bleiben, der ist schon auf Erden in Walhalla und wohnt bei den Göttern; denn alle Guten und Tapferen werden

ihn ehren und ihm die Hand reichen und ihm durch Liebe und Berstrauen die Erde zum himmel machen.

#### 6. Reinlichkeit.

Sagt einmal, möchtet ihr wohl beim Tobe eines geliebten Freundes in einem bunten Kleide und mit einem Kranz auf dem Haupte herumgeben — oder möchtet ihr an einem Weihnachtstage ein schwarzes Trauerkleid mit einem schwarzen Schleier anlegen? Warum nicht? Nicht mahr, man möchte immer gern in seinem Außern auch das ausbrücken, mas man in seinem Herzen fühlt? Der Anzug foll sozusagen ein Zeichen sein, ein Bilb von bem Buftande bes Herzens. Auch follen die Leute sehen, wie man gestimmt ift, bamit sie nicht Spafe mit uns machen, wenn uns ein schwerer Trauerfall betroffen hat. Ich erinnere mich wenigstens aus meiner Schulzeit, daß diejenigen, die in Trauer erschienen, von den Andern nicht gehänselt, sondern mit einem gewissen scheuen Ernst behandelt wurden. Und wie fchon ift es auf der andern Seite, wenn auch die Freude in der Kleidung verkundigt wird. Da nehmen auch die Andern teil an der seligen Stimmung. Wenn so ein Haufen Rinder in weißen Rleidern und bunten Huten einen Ausflug macht und singt und jubelt, da bleiben die Alten stehen und sagen mit Beimweh im Gesicht: "Ach ja, die Jugend —" und die Zeit wird ihnen lebendig, wo auch sie einst so hinauszogen — und noch lange sehen sie den Kindern nach. Ja - die Jugend!

Ich finde überhaupt diejenigen Menschen am glücklichsten, welche die Gabe haben, Alles, was ihr Herz bewegt, auch äußerlich auszudrücken — z. B. ein Maler, der seine schönsten Stimmungen und Träume in der Farbe gestalten kann, oder ein Bildhauer, der seine Seele durch den Marmor reden läßt, oder der Musiker, der seinen Gefühlen in wunders baren Tönen Ausdruck verleiht. Glücklich darum, wer auch nur ein wenig musizieren oder singen kann — glücklich der ärmste Dorsspieler, der

abends auf seiner Ziehharmonika spielt, was ihm die Stimmung eingiebt.

Im Mittelalter wurde einmal ein englischer Edelmann auf Lebenszeit vom König ins Gefängnis geworsen. Zuerst war er ganz verzweiselt und tobte in seiner Zelle wie wahnsinnig — dann aber kam stille Ergebung und Geduld über ihn und man fand ihn oft in tiesem Gebet mit gefalteten Händen. Da kam eine Sehnsucht über ihn, seine fromme Stimmung irgendwie auszudrücken — er erslehte einen Meißel von seinem Kerkermeister und meißelte monatelang das Bild des Gekreuzigten in die Gefängnismauer, dis es eines Tages so rührend und so voll erhabener Geduld auf den Gesangenen herabschaute, daß er meinte, es sei ein Wunder geschehen und die Gestalt habe Leben angenommen. Aber es war nichts geschehen, als daß sein eigenes tieses Gesühl Gestalt angenommen hatte in dem kalten, grauen Stein — und das machte ihn so selig.

Nun gibt es aber noch andere Mittel, sich auszudrücken, als Sprechen, Malen, Singen, Musizieren und die Farbe der Kleidung. Man fann sich auch in seinen Gewohnheiten ausdrücken. Es gibt 3. B. Menschen, die den Bunsch größter Demut haben, und diese werden versuchen, das allmählich in allen ihren täglichen Gewohnbeiten, ihrem Gruß, ihren Antworten, ihrer Haltung zum Ausdruck zu bringen — bis endlich ihr ganzes Wefen Demut atmet, ganz wie es dem Künftler endlich nach vielen Meißelschlägen gelingt, sein Bild jo zu gestalten, daß sein Gedanke darin vollkommen verkörpert ift. Nun faat einmal, wie wurdet ihr den Wunsch nach Reinheit ausaudrücken suchen? Es gibt wohl keinen Menschen auf der Welt, sei er noch so verwildert, der nicht einmal ganz in der Tiefe diesen Wunsch gehabt hat - ben Bunsch rein zu sein. Bielleicht weiß man selber gar nicht bestimmt, was man eigentlich damit meint aber es ift so ein Sehnen, frei zu sein von allen Flecken, schneeweiß im Herzen, unberührt von Allem, mas schmutzig ist in Worten und Geberden und Gedanken. Wie wird man das nun in seinem Wesen

ausdrücken? Durch schmutzige Hände, ungekämmte Haare und Flecken auf dem Anzug oder dadurch, daß man recht viel schmutzige Worte gebraucht? Ich denke das Gegenteil. Wer nicht aus natürlicher Angewohnheit reinlich ift, der sollte es sein, um das Verlangen seines Herzens nach fleckenloser Reinheit recht künstlerisch auszudrücken. Seine ganze Erscheinung kann ein Mittel für ihn werden, das zu verkörpern, genau so wie der Stein dem Vildhauer als Mittel dient. Ich meine nicht, daß man deshalb kostdare Kleider zu tragen braucht, nein, der ärmste Mensch sindet Wasser zum Waschen und zum Reinigen seines Anzuges. Es kommt nur darauf an, daß man den rechten Willen hat und die Sehnsucht, etwas auszudrücken durch seine Gewohnheiten — ein Künstler der Reinheit zu sein.

Wer einmal damit angefangen hat und wachsam geworden ift auf jeden Staub und jeden Flecken an Gesicht, Händen und Anzug — der wird zu seiner Freude noch eine wichtige Entdeckung machen. Wie nämlich unsere eigene Musik beruhigend und erhebend auf unser Herz wirkt, so hat auch die Gewohnheit der Reinlichkeit einen großen Einfluß auf unser Inneres. Wir verlieben uns in die Reinheit und werden ungeduldiger nicht nur gegen die Flecke auf unserer Jacke, sondern auch gegen die Flecke auf unserm Charakter und gegen schmutzige Worte, die aus unserm Munde kommen, und schmutzige Gedanken, die sich in unserer Seele herumtreiben.

Wenn ihr darüber nachdenkt, so werdet ihr verstehen, warum die Stifter von großen Religionen so viel Gewicht legten auf regels mäßige andächtige Waschungen. Sie wußten, daß diese Gewohnheit auch nach innen wirkt, daß es eine Hilfe ist für den Menschen, eine Erinnerung daran, auch rein zu denken und zu reden.

Auf der andern Seite ist die äußere Unreinlichkeit eine große Gefahr, weil sie ansteckend wirkt nach innen. Habt ihr einmal davon gehört, daß Flecken von Vitriol so gefährlich sind, weil sie nicht nur den ganzen Anzug durchfressen, sondern sogar bis zum Menschen selber durchdringen und das Fleisch verwunden können? So gehts

aber eigentlich nicht nur mit den Vitriolslecken, sondern mit allen Flecken. Sie fressen sich durch dis zum Menschen, dis in sein Innerstes. Wer tagelang mit einem großen gelben Gierslecken aus seinem Anzug herumlausen mag, der wird auch in seinem Innern nicht so schnell mit der Seise dei der Hand sein. Er verliert den Ekel vor dem Schnutzigen. Es wird ihm leichter mit Flecken zu leben. Und wer sich vor seinen eigenen schmutzigen Händen und Nägeln nicht schämt, der wird sich auch vor seinen schmutzigen Reden nicht schämen und schließlich auch schmutzige Gedanken zu seinem täglichen Umgang wählen. 1)

Gute Menschenkenner seben sich darum zuerst immer einen Menschen auf seine Reinlichkeit bin an, wenn fie miffen wollen, ob fie Vertrauen zu ihm faffen dürfen. Gin amerikanischer Neger, der als Rind noch Sklave war und jest ein hochangesehener Lehrer und Redner in Amerika ist, hat kurzlich seine Lebensgeschichte veröffentlicht: darin erzählt er, wie er als ganz armer Junge von 12 Jahren drei Tage lang zu Fuß gelaufen fei, um Aufnahme zu finden in eine große Schule für Neger. Gelb hatte er gar keins, um die Schule zu bezahlen, aber er hoffte es durch Nebenarbeit zu verdienen. Als er die Vorsteherin um Aufnahme bat, da stellte sie ihm zuerst die Aufgabe, zwei Zimmer zu reinigen. Das tat er denn mit folcher Sorafalt, daß fein Stäubchen mehr ju feben mar. Als fie das fab, nahm fie ihn auf. Sie hatte Vertrauen zu ihm gefaßt. Sie bachte: Macht er das so, dann wird es wohl auch in seinem sonstigen Wesen ordentlich und reinlich aussehen. Er wird es zu etwas bringen. In demfelben Buch erzählt er auch, das erfte und wichtigfte, um bie Schwarzen zu Menschen zu erziehen und zu bilben, sei, daß man ihnen den Gebrauch der Zahnbürste beibringe. Das sei wichtiger als Lesenlehren. Denn so lange sie nicht grundlich Reinlichkeit lernen,

<sup>1)</sup> Selbstwerständlich darf man Arbeitsleuten niemals die Flecken ansrechnen, die sie von schmutziger Arbeit davontragen — solche Flecken sind ehrenvoller als die saubersten Kleider eines Müßigaängers.

ift ihr Lesen auch unreinlich und unordentlich. Die Zahnbürfte gibt ihnen überhaupt erst den Halt. Haben sie das Zahnbürften gelernt, so steckt diese Gewohnheit allmählich ihr ganzes übriges Benehmen an und macht es gesammelter und geordneter.

Ihr seht also, daß die Reinlichkeit nicht etwas Nebenfächliches ift, das man so schnell wie möglich, und mit so wenig Waffer wie möglich abmacht, so daß schon am Montag das ganze Handtuch voll schwarzer Finger ist — sondern daß es eine Angelegenheit ift, von der vieles Große im Leben abhängt. Manchmal denkt so ein Bub: ob er einmal vorwärts kommt in der Welt und Glück hat, das hängt vor allem bavon ab, daß er irgendwo einen mächtigen Onkel oder eine reiche Tante hat und durch beren Hilfe mit Gelb und guten Worten vorwarts geschoben wird. Ich sage euch: die Reinlichkeit ift die reichste und mächtigste Erbtante in der Welt — und wer mit ihr auf gutem Fuße fteht, über ben schüttet sie ein Füllhorn von segensreichen Gaben aus und ihre Kürsprache öffnet die Türen der größten Herren. Schmierfinken aber können noch so reiche und mächtige Onkels haben wer die große Fleckenftraße auf ihrem Anzuge sieht und die fettigen Papiere und die unsauberen Sande, der wischt fich die Sande ab und fagt: "Bedaure fehr — leider augenblicklich kein Blat," und zu seiner Frau fagt er nachher: "Gott sei Dank, glücklicherweise augenblicklich kein Plat - brrrr".

#### 7. Neib.

Hermanns Suppenteller ift bis oben gefüllt, während Friz nur einen halben bekommt und obendrein bloß einen Aloß, während bei Hermann drei Stück wie Inseln aus dem tiesen Waffer hervorragen. Da kriecht bei Friz der blasse Neid den Kücken herauf und ihm ist, als könnte er seinen Bruder gar nicht mehr leiden. Wenn er nun gar allmählich entdeckt, daß die Mutter eine besondere Schwäche für

Hermann hat, vielleicht weil er ihre Sorge besonders nötig hat — bann richtet sich der Neid häuslich ein bei Friz. Und nun hat er nicht nur weniger Leckerbissen als sein Bruder, sondern auch noch ein Gist in seinem Innern, das ihm überhaupt alles Essen vergällt: er beginnt schon ordentlich zu schielen, weil seine Augen immer nach dem Teller des Bruders gedreht sind. Nachdem er nun gar neulich herausbekommen hat, daß Hermanns Stiefel auch aus seinerem Leder sind als die seinigen, da muß er nun mit einem Auge auf die Stiefel hinunter und mit dem anderen aus den Suppenteller schielen, sein Arger rutscht abwechselnd vom Teller auf die Stiefel hinunter und klettert dann wieder an Hermanns Beinen zum Tisch hinaus.

Ja, denkt euch: 3ch kannte so einen Fritz und als ich einmal über Neid gesprochen hatte, da kam er zu mir und fagte: "Sch weiß wohl, wie häßlich es ift und wie Einem Alles verleidet ift, aber ich kann doch nichts dafür, daß ich es immer sehe, daß er mehr bekommt und Alles beffer als ich. Mama zieht ihn eben vor, das habe ich schon lange gemerkt." Ich habe ihm darauf geantwortet: Mein lieber Fritz, das ist gang richtig, daß einem ungleiche Portionen nicht unbemerkt bleiben können, wenn man einmal das Vergleichen angefangen hat. Aber wozu vergleichst du eigentlich? Das könntest du doch schon vorher miffen, daß auf der ganzen Welt nicht zwei Menschen find. die alles gleich bekommen, genau so wenig wie es zwei Blumen gibt, die ganz genau die gleiche Portion Licht, Wasser und Erde für sich haben, und ebenso könntest du bir benken, daß es in ber gangen Welt keine einzige Mutter geben kann, die zur gleichen Zeit allen ihren Kindern die gleiche Sorge zeigen kann. Bielleicht hat sie jekt mit dem einen besonders Mitgefühl, weil er schwächlich ift, oder meil fie ihn als Kind so fehr ängstlich pflegen mußte und ihr nun biefe Gewohnheit geblieben ift. Oder sie hat größeres Mitleid mit ihm als mit dem Alteren, weil sie sieht, daß er in seinem Charafter einige Büge hat, die ihm das Leben einft fehr schwer machen werden. Und

da ift ihr nun ihm gegenüber zumute, als mußte sie ihm die Jugend noch recht verfüßen - furz: kannst du wissen, was so im Berzen einer Mutter vorgeht? Und woher weißt du, ob du ihr im späteren Leben nicht einmal noch näher treten wirst als der Hermann, wenn du einmal ein fraftiger Mann geworden bift und fie fieht, welche Stute fie an dir hat? Nein, gewöhne dir den Neid ab, denn da ift einem ja zumute, als wenn man beständig seefrank mare, Alles hat so einen grüngelben Schein und man tann sich an nichts mehr freuen, weil man immer irgend Einen sieht, der es noch beffer hat. bu mal in ben Sagen bes Altertums von ben Stymphaliben gehört, ben Bögeln, die den Menschen Alles, mas fie effen wollen, mit eklem Geruche beschmuten? Solche Bogel sind die neidischen Gedanken. Sie machen Einen zum Unglücklichsten aller Menfchen. Du haft Recht: Mit blogen Vorsätzen kann man diese Vögel nicht erlegen. In der Sage mußte auch zuerst Berfules gerufen werden, um fie mit Götter= pfeilen herunterzuschießen. Solch einen Götterpfeil will ich bir nun geben, nämlich einen guten Gedanken, mit dem du die Bogel des Neides ein für allemal erlegen kannft, wenn fie fich wieder auf beinen Suppenteller niederlaffen wollen. Ich rate bir nämlich: Bergiß in feinem Augenblick, daß diejenigen, die es scheinbar beffer haben und mehr genießen als du, oder benen man mehr Sorge und mehr Rücksicht und Bequemlichkeiten zuwendet, daß die noch lange nicht beneidenswert find. Denn meistens haben es diejenigen, welche in der Jugend verwöhnt wurden und jeden Wunsch erfüllt bekamen, in ihrem späteren Leben sehr schwer, weil sie verweichlicht sind, und außerdem fehlt ihnen die Gabe, für Andere zu sorgen und an Andere zu denken — und ohne diese Gabe lernen sie das Röftlichste und Herrlichste im Leben nie fennen — einen anderen Menschen von ganger Seele zu lieben und von ihm tief ins Herz geschloffen zu werden. Darum find die, welche "es beffer haben", oft fehr zu bemitleiden. Du wirst nun fragen: Aber wenn nun ein Knabe, ber ein Baise ift, vor dem erleuchteten Fenster einer glücklichen Familie vorübergeht, soll er die Kinder

bann etwa auch bemitleiben? Darf er sie nicht wirklich beneiben? Nein, beneiden foll er sie nie. Denn er weiß ja noch nicht, wie die zweite Halfte ihres Lebens sein wird. Ronnte er sie voraussehen, vielleicht würde er das Haus segnen und sagen: Ach wüßtet ihr, mas eurer noch wartet, wie gonne ich es euch, daß ihr euch jetzt noch tüchtig ausfreuen könnt! Und weiß er, welches Leben ihm selber noch bereitet ift, ob ihm nicht Alles reichlich vergolten wird, was er entbehrt hat? Daß einer Alles hat und der andere nichts. das kommt nie vor in der Welt. Reichtum, Glück, Liebe, Gefundheit, Begabung ift nie Alles zusammen in einer Hand. Gine hat bestimmte Borteile, Gaben, Begunftigungen — ber Andere etwas Anderes, und Jeder muß nun feben, das Befte aus dem zu machen, was ihm zuerteilt wurde. Wenn du also nicht so verwöhnt wirst wie Hermann, so freue dich doch darüber und lerne du dafür recht gründlich an Andere zu benken und dich ganz zu vergeffen, fei hart gegen dich, damit du ftark wirst — und wenn du das geworden bist, dann wirft du dich einst schämen über alle deine Ausflüge auf fremde Suppenteller und wirft nicht mehr tauschen wollen mit beinem Bruder — ja, du wirst ihn vielleicht doppelt lieb haben, wenn du fiehst, wie schwer er sich durchs Leben haspelt und vielleicht beiner Mutter noch alle beine dummen Gedanken abbitten — wenn fie dann noch lebt, was wir von Herzen hoffen mollen.

Es gibt einige schöne Verse von Gerok, an die ihr immer denken möget, wenn das Glück einmal an euch vorbei einem Andern in's Leben strahlt — es wird darin sein angedeutet, wie alles fremde Glück auch auf ganz besondere Weise in uns leuchtet, wenn wir uns genug vergessen können, um aus vollem Herzen daran teils zunehmen:

"Schon bämmerts im Zimmer und bunkelts, Das Tageslicht schwindet bahin, Doch brüben beim Nachbar ba funkelts, Als wäre sein Fenster Rubin. Die Scheiben, gen Westen gewendet, Entzündet ein purpurner Strahl, Den scheibend die Sonne noch spendet Ins abendlich dämmernde Tal.

Und mich in der schattigen Halle, Jum dunkelnden Often gekehrt, Beleuchtet die rosige Helle, Die drüben die Fenster verklärt.

So freue bich frohen Geschickes, Ging bir's auch am Hause vorbei, Genieße benachbarten Glückes, Als ob es bein eigenes sei!"

## Selbsterkenntnis.

#### 1. Wert der Selbsterkenntnis.

Wist ihr wohl, Kinder, welches der dunkelste Erdteil in der Welt ist? Afrika? Nein, Afrika ist jetzt auch nach allen Richtungen von kühnen Reisenden durchforscht. Seht nur einmal eine neue Karte von Afrika an. Da ist kaum noch ein leeres Fleckhen. Überall hat man Seen, Gebirge und Flüsse eingezeichnet, man kennt die Bölkerschaften — ja, man plant schon den Bau einer großen Eisensbahn durch den ganzen Kontinent.

Nein, der dunkelste Erdteil ist das menschliche Berg. leichter, den Nil bis zu seiner Quelle zu versolgen — obwohl man über tausend Jahre dazu gebraucht hat —, als einer menschlichen Tat bis in ihre geheimste Herzensquelle nachzugehen. Warum wohl? Eigentlich sollte man doch meinen, es sei umgekehrt. Denn um die Quelle einer Tat zu erfennen, braucht man doch nur sich felbst zu fragen, und hat feine Rämpse mit wilden Stämmen zu bestehen ober mühselige Märsche durch glühenden Sonnenbrand zu machen. find denn das eigentlich für unübersteigliche Sindernisse, die fich der Erforschung des eigenen Innern entgegenstellen? Wenn ihr z. B. einmal auf einer Unwahrheit ertappt und gefragt werdet, warum ihr sie gesagt habt — werdet ihr die richtige Quelle wissen? warum nicht? Ihr seht, wie wenig Bescheid ihr noch in eurem dunklen Erdteil wißt, sonst könntet ihr mir's sofort sagen. wahr, man fürchtet fich vor dem, mas man bei fich felber entdeckt,

man möchte feine häßlichen Eigenschaften antreffen, und darum wird's nie Ernst mit der Entbeckungsreise. Selbst der kühnste Entbecker. ber sich vor keinem Löwen fürchtet und vor keinem Menschenfreffer, er hat eine unüberwindliche Angft davor, einmal bis zu den Quellen feines eigenen Tuns vorzudringen. Er mochte gerne glauben, daß er alles nur aus Liebe zur Menschheit tut und aar nicht an sich dabei denkt — wenn er aber genaue Umschau bei sich halten murde, bann könnte er vielleicht entbecken, daß die meiften seiner Taten im Gebirge der Ruhmsucht entspringen und daß viele andere ihren Quell im Dickicht der Abenteurerluft haben und daß die echte Liebe zur Wahrheit vielleicht nur ein ganz kleines Bafferchen ist, das unterweas in die Hauptquellen hineinrieselt und von ihnen verschlungen wird. Ift es aber nicht gang gleich, aus welchen Quellen fein Sandeln flieft? Die Hauptsache scheint doch, daß er etwas Großes und Nükliches tut. Was meint ihr dazu? Ift es nicht ganz gleich, ob eine Bahn durch Dampf oder Elektrizität getrieben wird — wenn fie nur geht? Gewiß ift es gleich, ob es Dampf oder Gleftrigität ist - aber stellt euch einmal vor, es sei irgend eine andere Trieb= fraft, die man noch nicht in der Gewalt hat, und die unterwegs Explosionen hervorruft und den ganzen Wagen zertrümmert — ift es dann auch gleich, welche Kraft man wählt? Genau dasselbe aber ift es, wenn ein Mensch durch Ruhmsucht und Abenteurerluft getrieben wird. Gine Strecke vielleicht verrichtet er große und nutliche Dinge. Aber man kann keinen Augenblick sicher fein, wie bald er sich selbst zerstört und alle, die sich ihm anvertrauen. Denn das Verlangen nach Ruhm und Abenteuern wächst immer wilder empor, je mehr Nahrung es bekommt und wird nur zu bald stärker als das Gewiffen des Menschen und stärker als seine Wahrheitsliebe - und dann ift er verloren. Gerade darum aber ift es so ungeheuer wichtig, sich felbst zu erkennen, damit man rechtzeitig alles entdeckt, mas im Berzen emporwuchern und ben Menschen zum Sklaven machen will. Ihr wift, die Giftschwämme im Walde gedeihen überall dort am

besten, wo kein Sonnenlicht hinscheint. So ist es auch mit den Gistsschwämmen im menschlichen Herzen. Sie gedeihen üppig dort, wo niemals das Licht der Selbsterkenntnis hineinleuchtet. Eure Eltern werden eure schlechten Neigungen erst gewahr, wenn diese meist schon so ausgewachsen sind, daß man sie kaum noch ausrotten kann — ihr allein könnt das Gewächs erkennen, wenn es seine ersten dünnen Triebe in eurem Herzen entfaltet. Erinnert euch daran, daß man manche Krebskrankheit operieren könnte, wenn man das Abel entbeckte, so lange es erst ein kleines Geschwür im Innern ist — leider aber sieht man es meist erst, wenn schon zahlreiche Gewebe vergiftet und der ganze Körper durchwachsen ist.

Das größte Hindernis der Selbsterkenntnis ift eben unser Wunsch. uns felbst etwas vorzumachen und das auch noch obendrein zu glauben. Jeber Mensch möchte sich selbst achten, und darum scheut er sich, seine eigenen Schlechtigkeiten und Lächerlichkeiten mit bem rechten Namen zu nennen. "Ach, der tut ja Alles nur aus Eitelkeit", so heifit's gar schnell von einem Andern — aber wenn wir felbst etwas aus bloßer Eitelkeit und Luft am Ruhm und Bekanntwerben tun, fo reden wir uns felbst ein, wir hatten es aus lauter edlen Beweggrunden getan. So wie die Pflanzen gewiffe Schutyvorrichtungen erzeugen gegen Schneckenfraß und gegen Raupen, so erzeugen die Menschen Schutgebanken, um bas, mas fie getan haben, vor fich felber zu beschönigen und weiß zu malen. Wenn einer vergeflich oder ungefällig war, so heißt es: "Ich hatte keine Zeit", und das glaubt man bann fogar felbft. Wenn jemand feiner jungern Schwefter ben Geburtstagsfuchen wegißt aus reiner Gefräßigkeit, so fagt er nachher: "Ich wollte verhindern, daß sie sich den Magen verdirbt".

"Hochmut kommt vor dem Fall", so sagt ein Sprichwort. Noch gewiffer darf man sagen: Selbstbelügen kommt vor dem Fall. Denn wenn ein Volk oder ein Einzelner sich blind macht gegen seine eigenen Fehler, dann kann man sicher sein, daß sie zugrunde gehen — aenau so wie ein Schiff, dessen Kavitan nicht auß Haar genau

berechnen kann, wie weit sein Schiff in Wind und Wetter vom rechten Kurse abgewichen ist. Lügt er den Passagieren etwas vor, so schadet das wenigstens dem Schiffe nichts — aber wenn er sich in seiner Kajüte auch selber noch vorgaukelt, er sei aus dem rechten Wege — dann muß man ihn verloren geben. Denn der Ozean und die Winde und die Felsen lassen sich nie bestechen — sie richten sich nur nach der Wahrheit.

# 2. Der griechische Tempel.

Ihr habt wohl schon gelesen von dem berühmten Apollotempel in Delphi, wo die Wahrsagerin in heißen Erddämpsen auf dem Dreifuß saß und die Zukunst weissagte. Dieser Tempel trug die Inschrift: "Erkenne dich felbst". Das war das Wichtigfte und Erste, was der Gott Jedem zurief, der ihn um die Zukunft befragen wollte. Run könnte man fagen: Gibt es nicht viele Dinge, die noch weit wichtiger find und noch eher an den Giebel des Tempels gehört hätten? 3. B. ber Spruch: "Liebe beinen Nachsten" ober "Beherrsche bich felbst"? Warum war wohl die Selbsterkenntnis gemählt als das Dringenofte und Weisefte? Nun gewiß, weil man weder seinen Nächsten wirklich lieben, noch sich selbst beherrschen kann, wenn man fich nicht felbst erkennt. Wer z. B. gar nicht weiß, daß er jähzornig oder gierig oder flatschsüchtig ist, der wird auch gar nicht auf den Gedanken kommen, fich Zügel anzulegen und auf fich Acht zu geben. Er benkt, an ihm sei überhaupt nichts zu verbeffern. Er sei ein Brachtkerl. Das Wort hat neulich Tante Anna von ihm gebraucht, er hat es gehört und verläßt sich nun auf diefe Zensur — obwohl er ganz gut weiß, daß Tante Anna keine Ahnung davon hat, wie es bei ihm aussieht. Solche Menschen ohne Kenntnis ihres eigenen Innern nennt man - eingebildet; fie find wie ftebengebliebene Uhren; denn da sie sich für vollkommen halten und ihre Fehler nicht sehen können, so machsen sie natürlich auch nicht weiter, sondern bleiben einfach stehen. Sabt ihr einmal einen Mann mit einer Knabenftimme

gehört? Das klingt so komisch, daß man sich gar nicht daran gewöhnen kann. Genau so komisch aber ist es, wenn der Körper eines Menschen immer weiter wächst, während der inwendige Mensch sein Knabenbenehmen behält und ein eitler und ungezogener Flegel bleibt. Denkt euch, ein Flegel mit einem Barte, der womöglich sogar "Herr Doktor" angeredet wird. Und das kommt Alles von der mangelnden Selbsterkenntnis. Nur wer sich kennt, kann sich beherrschen — genau so, wie ein Lokomotivsührer eine Lokomotive nur beherrschen kann, wenn er alle ihre Teile genau kennt und weiß, wieviel Heizung der Kessel verträgt und welche Bentile er öffnen und schließen muß und welche Teile besonders vorsichtig geölt werden müssen müßen.

Mit der Nächstenliebe ift es genau so. Ohne Selbsterkenntnis ist sie nicht möglich. Stellt euch vor, ihr fämet mit irgend Jemand in Bank und Unfrieden, 3. B. mit eurer Schwester ober eurem Bruder. Die Ursache davon liegt vielleicht darin, daß in eurem Tone etwas Barsches und Aufreizendes liegt, oder auch etwas Hochmütiges. Ihr aber wißt das gar nicht, fondern fucht die Schuld immer nur beim Andern. Oder ihr verwundet ihn durch eure Behandlung an einer empfindlichen Stelle, so daß er außer sich gerät. Ihr habt ihn lieb und wünschtet, es ließe sich ein anderer Ton des Verkehrs finden aber immer wieder geht's in das Geleife des haders. So giebt es viele Menschen, die allmählich ganz verbittert werden und sich in die Einsamkeit zurückziehen, weil fie entdecken, daß Reiner fie gern mag. Jeder ihnen aus dem Wege geht und Hilfe und Teilnahme versagt. Batten fie rechtzeitig eine Entbeckungsreise in ihr eigenes Innere angetreten, so hätten sie dort vielleicht allerhand häfliche und abstokende Gigenschaften gefunden, die fchuld waren an ihrer Bereinsamung. Darum hat es einen tiefen Sinn, wenn über dem Tempel, wo dem Menfchen feine Bufunft geweisfagt wird, der Spruch fteht: "Erkenne dich selbst". Denn der Mensch, der sich selber durchschaut, ber hat seine Zukunft zu einem großen Teil in der Hand, weil er sich rechtzeitig andern kann, ehe es zu spät ift, und weil er feine Fehler und Fretumer erkennt und sie in Zukunft vermeiden kann, während der Verblendete niemals etwas lernt, weil er die Ursachen seines Schicksals immer nur in den Fehlern der Andern sucht.

Stellt euch 3. B. einen Fabrifanten vor, der feinen Arbeitern allerlei Wohltätigkeitseinrichtungen schenkt und sich bann barüber beklagt, daß die Leute so undankbar seien. Nun gibt es gewiß in allen Klaffen undankbare Menschen — aber zuerst sollte sich der Fabrikant doch einmal fragen, ob er nicht vielleicht felber daran schuld ift, daß seine Arbeiter nicht recht froh werden über das Geschenkte — ob er vielleicht zu fehr den gnädigen herrn gespielt und zu wenig daran gedacht hat, daß das Schenken eine fehr schwere Runft ift. Ober stellt euch por, daß jemand in seinem Geschäft keinen Erfolg hat. Das Richtige ist dann doch, daß er zuerst einmal fragt: "Welche Fehler habe ich gemacht? War ich unordentlich, bin ich nicht arbeitsam genug gewesen, war ich nicht aufmerksam und höflich genug gegenüber den Runden, oder habe ich vielleicht für diesen Arbeitszweig nicht genug Gaben und Kenntnisse?" Wenn er alle diefe Fragen ehrlich beantwortet, kann er vielleicht noch sein Glück machen. Schiebt er aber alles auf die schlechten Beiten usw., fo wird er es nie zu etwas bringen, benn für den, der keine Selbst= erkenntnis bat, find alle Beiten Schlechte Beiten.

# 3. Selbstprüfung.

Wenn man gegen Mitternacht auf einem der großen Schiffe steht, die über den Dzean fahren, dann hört man plöhlich wie vom Himmel eine langgezogene Stimme klingen: "Alles — wohl!" Es ist der Matrose im obersten Mastkorb, der noch einmal Umschau geshalten und den Passagieren, die zu Bette gehen wollen, tönt es beruhigend wie ein Segen von oben. Bevor der Kapitän sein Lager aufsucht, prüft er mit Hisse der Karten und des Kompasses noch einmal ganz genau, wo sich das Schiff jeht besindet und ob es auch

nicht von dem vorgezeichneten Kurs abgewichen ift. Was der Kapitän und der Matrose im Mastkorb für das Schiff, das ist das Gewissen und der Verstand sür den Menschen. Diese Beiden sollten jeden Abend vor dem Einschlasen genau prüsen, ob der innere Wensch auch nicht abgeirrt ist von der rechten Linie, welche ihm die innere Stimme vorschreibt, und ob bei ihm "alles wohl" ist.

Ihr braucht bei diesem Vorschlage nicht zu fürchten, daß ich euch zu Kopfhängern machen will, die den ganzen Tag über sich felbst nachdenken und sich Muhe geben, in den Schlupfwinkeln ihres Innern unabläffig nach allem Schlechten herumzuftöbern. einschlafen wie ein Kaninchen ober eine Kuh, so ganz ohne noch ein= mal nach dem Rompaß des Gewissens zu sehen — das erscheint mir doch auch zu unmenschlich und zu kopflos. Wenn man niemals in ftiller Stunde alle die einzelnen Menschen durchgeht, mit denen man zusammen lebt oder zu tun hat und sich fragt, ob man sie richtig be= handelt und beurteilt — und wenn man niemals die Neigungen und Triebe mustert, die in unserm Innern wachsen und wirken - wie fann man sich bann selber leiten, wie seinen eigenen Kurs richtig bestimmen? Wer nie nachdenkt über sich und Andere, der ist wie das Gefpensterschiff in der Sage, wie das Schiff, das ohne Lenker por dem Sturm einherfliegt mit zerfetten Segeln und niemand weiß. wohin es gehen und wo es zerschellen wird.

"Bin ich ein Rechthaber, bin ich eigensinnig, bin ich sorglos und gedankenlos in der Liebe, zu rücksichtslos in meinem Wollen, zu unzart in meinen Worten, zu anmaßend in meinem Tone, rede ich zu viel von mir, denke ich überhaupt zu viel an meine Liebhabereien — bin ich unordentlich und wie bin ich schuld an Mißgeschick und Unzglück, das mich und die Meinen getroffen" — All das sollte man sich fragen und tapfer beantworten. Wer sich das angewöhnt, der ist ein Lenker und Leiter und er wird auch Andere sühren und leiten im Leben — wer es nicht lernt, der wird immer von den Wellen getrieben werden und nie wissen, wo er ist und wohin er kommt.

# Entdeckungen.

## 1. Warum hinter die Ruliffen feben?

Wenn ihr im Theater oder im Zirkus sitzt und seht so einen Elsenreigen schweben, wo kleine Mädchen in eurem Alter in glizerndem Schmuck umhertanzen, bald von rotem, bald von blauem Licht übergossen und dann wieder schneeweiß — dann denkt ihr gewiß, wie gern ihr auch dabei wäret und was das für ein herrliches Leben sein müßte. Haben euch eure Eltern vielleicht auch schon mal hinter die Kulissen mitgenommen? Wo ihr die Elsen in der Nähe sehen und dabei bemerken könnt, was für müde und ängstliche Gesichter sie meist haben? Und wenn ihr nun gar erst in ihre Wohnungen kämet und sähet, daß sie meist arme Kinder sind und schon mitverdienen müssen, um die Familie zu unterhalten und daß sie leider oft auf der Bühne und zu Hause hart behandelt werden — dann werdet ihr mit einem Mal sehen, daß das Leben vor den Kulissen und hinter den Kulissen sehr verschieden aussieht.

Es gibt nun Menschen, die genießen nur das, was vor den Kulissen ist und kümmern sich mit keinem Gedanken darum, wie's dahinter aussieht. Sie sehen immer nur den äußeren Schein und die Obersläche — weiter gehen sie nicht. Junge Katen sind nur 9 Tage blind, aber viele Menschen sind ihr ganzes Leben blind — oder sie sehen wenigstens nur das Allernächste, sie sind kurzsichtig. Habt ihr einmal gehört, was vor mehr als 100 Jahren die französsische Königin Marie-Antoinette sagte, als das hungernde Volk

vor den Fenstern ihres Palastes schrie und man ihr berichtete, das Bolk habe kein Brot? "Dann follen fie doch Ruchen nehmen", foll fie gefagt haben — nicht um die Armen zu verhöhnen, fondern weil sie fich überhaupt gar nicht vorstellen konnte, daß ein Mensch nichts zu effen hat. Sie hatte nur in Glang und Überfluß gelebt, aber niemals hinter die Ruliffen gesehen. Und weil sie das Bolk nicht verstand und gar nichts von seinem Leben wußte, so behandelte fie es auch falsch und das mar mit Schuld an ihrem traurigen Ende. Denn dadurch, daß man etwas nicht fieht, kann man es nicht fortschaffen. Und daß wir das fehen, mas hinter den Kulissen vorgeht, das ift für uns oft wichtiger, als das, was im hellen Licht paffiert — benn bas, mas fich bem erften Anblick barbietet, bas ift oft nur Schein und Täufchung, mährend dahinter erst das wirkliche und mahre Leben steckt. Wer sich aber nur an den Schein halt und an das Außere, und nicht studiert, was dahinter steckt, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn der Bau feines Lebens zusammenfturzt — benn ber ift auf lauter falschen Zeichnungen und Berechnungen aufgebaut.

Wir wollen einmal zusammen einige Ausslüge hinter die Kulissen des Lebens machen, damit ihr begreist, was ich meine und euch die Kurzsichtigkeit rechtzeitig abgewöhnt.

## 2. Das Lied vom Bembe.

Jeder von euch hat wohl schon einmal einen großen Wäschelaben angesehen, so ein Schausenster, in dem ein glänzendes Herrenhemd neben dem andern liegt! Gewiß auch schon am Abend, wenn das elektrische Licht darauf bligt und die ausnahmsweise billigen Preise darauf leuchten?

Wie Erde und Sonne und Mond entstanden sind, das wist ihr wohl schon ganz genau — aber wist ihr eigentlich, wie diese Hemden entstanden sind? Habt ihr einmal hinter die Kulissen gesehen? Was wohl ein Hemd alles erzählen könnte, wenn es seine Geschichte schreiben könnte! Von blassen Näherinnen auf dunklen Hinterhösen, wo kaum ein Stückhen blauer Himmel ganz oben hineinschaut und

nachmittags der Leierkaftenmann erscheint, um von ferner Freude und Poesie ein Lied zu kreischen, von durchwachten Nächten jahrein jahraus ohne eine andere Abwechselung als ein wenig mehr Hunger oder ein wenig eiligere Arbeit — ja, das wäre ein Kapitel aus der Geschichte des Hemdes. Und dazu als letzte Erinnerung des Hemdes noch das enttäuschte Gesicht der Näherin, wenn sie den kargen Lohn für tagelanges Nähen einstreicht und berechnet, wie sie davon leben, sich kleiden und Miete zahlen soll. Vor vielen Jahren hat ein engslischer Dichter einmal das Elend der Hemdennäherinnen geschildert, um das Herz der Reichen damit zu rühren — ich will euch einige Verse davon mitteilen:

Mit Fingern mager und müd, Mit Augen schwer und rot, In schlechten Kleidern saß ein Weib, Nähend fürs liebe Brot. Stich, Stich, Stich! Aufsah sie wirr und fremde, In Hunger und Armut slehentlich Sang sie das Lied vom Hemde.

Schaffen, schaffen, schaffen Bom Früh: zum Nachtgeläut, Schaffen, schaffen, schaffen Wie zur Straf' gefangene Leut'. Band und Zwickel und Saum, Saum und Zwickel und Band, Bis vom ewigen Bücken mir schwindlig wird, Bis das hirn mir starrt und die Hand!

Schaffen, schaffen, schaffen Bei Dezembernebel fahl! Schaffen, schaffen In des Lenzes sonnigem Strahl! Benn zwitschernd sich ans Dach Die erste Schwalbe klammert, Sich sonnt und Frühlingslieder singt, Daß das Herz mir zuckt und jammert. Mit Fingern mager und müb, Mit Augen schwer und rot, In schlechten Kleidern saß ein Weib, Nähend fürs liebe Brot. Stich, stich, stich! Aufsah sie wirr und fremde, In Hunger und Armut slehentlich — O schwäng es zu den Reichen sich! — Sang sie das Lied vom Hemde.

Seit jenes Lied geschrieben, ist Manches besser geworden im Leben der Arbeiter — aber die Hemdennäherinnen hungern immer noch am meisten von allen Menschen. Hinter all dem elektrischen Licht noch so viel jammervolles Dasein! Wüsten alle davon — es würde anders werden in der Welt. Denn die Fabrikanten können es allein nicht ändern. Erst wenn mehr Liebe in alle Herzen kommt und Alle zur Hilse vereint, erst dann wird es auch hell werden im Leben derer, die für uns wachen und nähen. Und das ist mehr wert, als alles Licht in den Schausenstern!

## 3. Unter ber Erbe.

Hier lege ich euch eine Kohle auf den Tisch. Tot, dunkel und schmutzig liegt sie da. Und doch, wie lebendig und interessant ist ihre Geschichte!

Davon will ich heute etwas erzählen.

Wir hörten oft die alte Sage von der versunkenen Stadt Vineta, die auf dem Meeresgrunde ruht und von welcher der Dichter singt:

Aus des Meeres tiefem, tiefem Grunde Klingen Abendglocken dumpf und matt, Uns zu geben wunderbare Kunde Bon der schönen, alten Wunderstadt. In der Fluten Schoß hinabgesunken, Blieben unten ihre Trümmer stehn, Ihre Zinnen lassen goldne Funken Widerscheinend auf dem Spiegel sehn. Und der Schiffer, der den Zauberschimmer Einmal sah im hellen Abendrot, Nach derselben Stelle fährt er immer, Ob auch rings umher die Klippe droht.

Nun — die versunkene Stadt ift freilich nur eine Sage, — aber feine Sage ift es, bag ba unten auf bem Meeresgrunde und tief im Schoße der Erde eine versunkene Welt ruht — eine riefige Pflanzenwelt mit seltenen Tieren aus ferner Vorzeit, verschüttet vor vielen Jahrtausenden durch Flut und Erdbeben und andere Gewalten. Man hat von diefer versunkenen Welt schon mancherlei erfahren, 3. B. durch die Bernfteinftücke, die nichts find als das versteinerte Barg der mächtigen Tannenstämme, und die zuweilen noch Insetten in sich tragen. Das Meiste aber haben wir durch große Ausgrabungen und Bergwerke kennen gelernt; da kann man eine ganze Schöpfungsgeschichte ablesen an den Abdrücken von Pflanzen und Tieren auf bem Geftein - nun, davon habt ihr in euren Büchern ja gewiß schon Manches gelefen. Die versunkene Welt da unten aber ift nicht nutlos für uns wie die Stadt Bineta, sondern fie ift die große Vorratskammer der Menschheit für Licht und Wärme geworden: Es find die endlosen versteinerten Wälder der Urzeit, welche wir als Rohle wieder in die Oberwelt emporschaffen und mit denen wir unsere Ofen und unsere Fabriken beizen und aus denen wir das Leuchtgas gewinnen.

Die Rohle hat sozusagen eine doppelte Vergangenheit, die eine hat es mit ihrem Abschied vom Leben, ihrem Versinken in Nacht und Erstarrung zu tun, die andere mit ihrer Kücksehr ins Licht und ihrem Wiederaussehen. Die Sonnenwärme, die vor vielen Tausenden von Jahren in sie hineinstrahlte, entzündet sich aus neue! Wit dieser zweiten Vergangenheit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Von dem Bergmann wollen wir sprechen, der sie hervorholte aus dem Schachte der Erde.

Wißt ihr, welcher Arbeiter von allen das elendeste und schwerste

Leben führt, so daß man überhaupt kaum begreifen mag, daß er noch Luft zum Dasein hat? Es ift der Rohlenarbeiter im Bergwerk. Wenn ihr einmal Abends im Winter durch eine große Stadt geht und die unendliche Fülle von strahlendem Licht seht und die schnaubenden Lokomotiven hineinfahren und hinausfahren seht aus dem Lichtermeer und an alle die zahllosen Fabriken benkt und ihre surrenden Räder, und euch flar macht, daß eigentlich dies ganze großartige Treiben nur auf der Steinkohle beruht, dann follte man denken: keine Belohnung kann boch genug sein für die, welche diese kostbare Masse mit beständiger Lebensgefahr aus dem Dunkel der Erde emporholen. Wie aber ift's in Wahrheit? Was hat der Rohlenarbeiter von feiner Mühfal? Zahlreiche folche Arbeiter in allen Ländern haben oft nicht Lohn genug, sich das Zimmer im Winter ordentlich zu heizen und Abends eine Lampe zu brennen. Und das find diefelben Menschen, die uns Allen Licht und Wärme heraufbringen! Sabt ihr einmal gelesen, wie eigentlich diese Bergleute arbeiten? In den engsten und büstersten Schachten liegen sie oft ftundenlang mit ihrer Spithacke, halb nacht wegen der großen Sitze, auf dem Boden, um einen einzigen großen Block zu lösen. Wie die Luft da unten am Leben zehrt, bas fann man sich benken. Ich habe einmal eine Beschreibung gelesen von einem Manne, der in England in ein solches Rohlenberawerk mit hinuntergefahren war und vier Stunden dort verweilt hatte. Hört einmal, wie er dann feine Gefühle bei der Rückfehr schildert: "Ich schoß in einem massiven Hikkorbe pfeilschnell wieder nach der Erdoberfläche hinauf. Welch eine Freude über die Herrlichkeit der Natur, als meine Augen von den Sonnenstrahlen nicht mehr geblendet wurden! Ich vergaß ganz, daß ich schwarz und schmutig wie der ärafte Kohlenhäuer war, und wandelte mit innigem Wohlbehagen zwischen Feldern und Wiesen hin. Wie seibenweich mar nicht der Hauch des Windes, wie erhebend das Trillern der Lerche hoch in der Luft, wie berauschend der Duft, der den Beuhaufen entquoll. Welch unvergefilich malerischen Anblick bot nicht die

Schaar der Erntenden dort in der Sonnenglut auf der frischgemähten Wiese."

So schreibt also dieser Besucher schon nach vier Stunden. Ihm ift, als sei er der Hölle entronnen. Die Bergleute aber müssen den ganzen Tag darin ausharren — und das ganze Leben.

Wenn ihr eine Rohle betrachtet, so benkt immer daran, daß es noch lange nicht die höchste Kunst des Menschen ist, daß er aus dem dunkten Schacht der Erde die Wälder der Urzeit emporholt ans Licht, damit sie Licht entzünden und wärmende Glut. So lange er zum Austausch dafür lebendige Menschen in das Dunkel der Erde hinabschicken muß, daß sie hart und rußig werden an Leib und Seele wie die Steinkohle selber — so lange hat der menschliche Geist noch nicht seine größten Triumphe geseiert. Erst wenn derzenige, der in Schmutz und Finsternis schaffen muß, dasür doppelt belohnt wird durch freie Zeit zum Ausenthalte in Sonne und Licht und geseiert wird durch das Geschenk eines behaglichen Hauswesens und teilnehmen darf an Schönheit und Wissen — erst dann ist der Mensch wahrhast der König der Erde geworden!

In einem alten Volkslied wird gefungen:

Wo war' beine Krone, dein Ringlein, o Braut, Wenn tief unten im Grunde der Bergmann nicht baut!

Bergeßt nie, daß im tiefsten Grunde alles Herrlichen und Glänzenden in der Welt nicht nur der Gedanke des Künstlers und der Geist des Erfinders, sondern auch die mühselige Entbehrung eines einfachen Arbeiters liegt — und daß all das Herrliche und Glänzende keinen Segen sur uns hat, wenn wir das übersehen und vergessen.

# 4. Der Lehrer.

In unserer Schule wohnte ein Lehrer mit seiner Familie. Wenn nun in den Pausen die fünfhundert Schüler in dichtem Knäuel an seiner Türe vorüberzogen, dann machten sich immer einige den Spaß, bonnernd an die Türe zu schlagen ober gar sich gegenseitig dagegen zu stoßen. Große Freude herrschte dann immer, wenn der Lehrer wütend aus seiner Wohnung heraussuhr wie der Kuckuck aus der Uhr und doch die Schuldigen nicht entdecken konnte, denn diese waren längst im dichten Knäuel der andern verschwunden. Mit einem Mal borte ber Unfug auf, ohne daß irgend eine Entbeckung und Bestrafung ftattgefunden hatte. Ich fragte den Rädelsführer, ob man der Sache auf den Grund gekommen ware. "Nein", antwortete er — "aber ich bin ber Sache auf den Grund gekommen, ich habe etwas entbeckt." "Wie meinst du das?" fragte ich. "Ja — als er neulich wieder so ingrimmig herauskam, da sah ich durch die offene Tür seine Frau am Türpfosten lehnen mit einem tief traurigen Gesicht und neben ihr standen ihre kleinen Kinder und mußten mit anhören und mit ansehen, wie der Bater täglich von uns geneckt und in But gebracht wurde. Nun verstand ich mit einem Mal, warum er immer so furchtbar außer sich geriet. Es war nicht nur, weil er selbst gestört wurde, sondern weil er sich schämte vor seiner Frau und seinen Kindern, daß wir uns mit ihm folche Späße erlaubten. Da fagte ich zu den Andern: "Kinder, es ist doch gemein, wir wollen es lassen, er wird blamiert vor seiner Frau und seinen Kindern." So fprach damals der Häuptling des Unfugs und ich habe es nie vergeffen. Er hatte hinter die Ruliffen gesehen — und das hatte ihn bekehrt. Er war wie verwandelt. Ich alaube überhaupt, das meiste Rohe und Lieblofe in der Welt geschieht nicht aus wirklich schlechtem Herzen, sondern weil man nicht hinter die Ruliffen fieht. Kein Lehrer wurde mehr geärgert und gereizt merden, wenn wenigstens ein Entdeckungsreifender in der Klasse mare, der es verstände, hinter die Rulissen zu kommen und dann die Andern aufzuklären, z. B. indem er den Lehrer einmal besucht und sich nach seinem Befinden erkundigt und dabei sieht, wie einsam er in seinem Stübchen fist. Ober wenn er eine Frau hat und man sieht, wie sie ihn pflegt und besorgt ift um ihn — dann kommt einem vielleicht wie eine Erleuchtung der Gedanke, ob nicht wohl jeder Mensch geheiligt ist, um den ein Anderer bangt und sorgt, und ob man wohl dabei sein möchte, wenn sie ihn Mittags anblickt bei der Heimkehr und fragt: "Haben sie dich heute wieder geärgert?"

Und wenn man einen Lehrer hat, der nicht beliebt ist und oft gereizt und ungerecht verfährt — wer weiß, wie es bei ihm zu Hause aussieht? Ob er einen mißratenen Sohn oder sonst Unglück hat in der Familie?

Oft braucht man gar nicht wirklich hinter die Kulissen zu sehen — man muß nur ein wenig nachdenken, dann weiß man Vieles, auch ohne es gesehen zu haben.

# 5. Das Geficht bes Menschen.

In einem ruffischen Rlofter lebte einft ein Monch, ber weit und breit vom Bolke verehrt und geliebt wurde, weil er für alle Rat= losigkeiten des Lebens irgend einen weisen Rat oder einen Trost bereit hatte. Auch wie man sich in der Liebe vervollkommnen und wie man Liebe lernen könne felbst gegenüber Menschen, die schwer zu behandeln find und felber wenig Liebe haben — auch dafür wußte er wunderbare Mittel. Denn er hatte Vieles erlebt und Vieles ertragen in feinem langen Leben. Er fagte: wer vollkommen werden wolle in der Liebe — und wer in seiner Nähe war, der fühlte nur noch diefen einen Bunsch — ber muffe vor allem versuchen, hinter das Geficht des Menschen zu kommen. Das Gesicht des Menschen erschwere so vielen die Geduld und die Milde. in vielen Augenblicken ober oft auch dauernd einen fo abstoßenden und aufreizenden Ausdruck. Mürrisch sehen die Menschen aus ober hochmütig oder schadenfroh, tierisch boshaft, tropig - und doch müsse man mit ihnen leben und fie ertragen - ja fogar lieben, benn es gehört zur Blüte des Menfchen, daß er lieben fann — und doch kann man fich nicht immer diejenigen aussuchen, mit denen man bas Leben teilen möchte, und wenn man glaubt, man habe fo einen,

bann täuscht man sich auch noch oft genug. Also hinter bas Gesicht kommen. Was meinte der Mönch wohl damit? Nichts Anderes, als sich Mühe geben, zu erkennen, wie wohl der Mensch zu diefem Gesicht aekommen ist. Welches Leiden darin versteinert ift, welche Enttäuschungen — und wie er wohl schon gelitten hat unter feinen eigenen Fehlern. Welche unglücklichen Anlagen er ererbt hat und wieviel er wohl fchon hat unschuldig bugen muffen für fie. Wie er wohl zu seinen Miffverständnissen gekommen ist und wie wir selbst schuld daran tragen. Also die Geschichte seines Gesichtes studieren dann ift er uns schon nicht mehr fremd, unser Mitleid wacht auf es kommt ein Gefühl über uns, als fei er ein armer Wanderer, der seine Straße an uns vorüberzieht und wir müßten ihn hereinrufen ins warme Zimmer. Und siehe da, wir erstaunen felber, wie anders plöglich der Ton klingt, in dem wir zu ihm sprechen! Wir find hinter sein Gesicht gekommen. Ich will euch ein Gedicht sagen, das ich einmal gefunden und das genau fagt, was ich meine:

> "Und triffft du wo ein Menschenherz Gebeugt von Kummer und von Schmerz, Und sei es Frrtum, sei es Schuld, O habe Ghrsurcht, hab' Geduld.

Am Bergeshang, im grünen Tann Die jungen Bäume sieh dir an, So frisch und keck, so dichtbelaubt Und neigen seitwärts doch ihr Haupt.

Du weißt nicht wie und weißt nicht wann Und doch den Bäumen siehst du's an, Daß sie der Sturmwind hat umbraust Und ihre Wipfel hat zerzaust.

Das Schickfal hat benfelben Brauch, Es schüttelt junge Herzen auch, Und beugt vom rechten Wege sie Du weißt nicht wann, du weißt nicht wie. Du siehst des Frrtums dunkle Spur, Die stumme Narbe siehst du nur, Und kennst die Hand nicht, die sie schlug, Und weißt nicht was dies Herz ertrug.

Gleich lacht die Freude allerwärts, Auf eignen Bahnen geht der Schmerz, Drum mit dem Unglück, mit der Schuld O habe Chrfurcht, hab' Geduld.

Nun müßt ihr nicht meinen, daß diese Lehre des ruffischen Mönches erft für euch gelten foll, wenn ihr erwachsen seib. Rein, fie follen Bilfsmittel zur Liebe fein ichon fur die Schulzeit, ja fogar fürs Elternhaus. Wie oft kommt es vor, daß euch das Gesicht eines Rameraden in der Schule abstößt — gerade so wie euch ein anderes anzieht. Wenn ihr euch dann fragt, ob er wohl so viel Liebe zu Hause gehabt hat wie ihr oder andere segensreiche Ginfluffe, oder ob er viel frank gewesen ift und ein schwächliches Nervensustem hat und daher so giftig und "übelnehmisch" ift — und wenn ihr endlich daran denkt, wie schwer ihm sein Gesicht noch das Leben machen wird, wieviel ungunftige Vorurteile es ihm erwecken wird, bann ftort euch fein Gesicht schon garnicht mehr, sondern es hilft euch sogar, doppelt freundlich gegen ihn zu sein. Und wenn ihr zu Hause einen Bruder oder eine Schwester habt und ärgert euch einmal so recht bodenlos über ein tropiges oder höhnisches oder böses Gesicht — denkt schnell an die auten und lieben Gesichter, die ihr schon von ihnen gesehen habt ober an alles Andere was ihr gern habt an ihnen und endlich: erklärt euch ihre Häglichkeiten recht ruhig, so wie der alte Hausarzt mit der goldenen Brille und der freundlichen Stimme über die Ursachen eines Unwohlseins redet bann feid ihr schon "hinter bem Geficht."

#### 6. Das Dienstmädchen.

Bei einem Anaben, der oft fehr grob mit dem Dienstmädchen verkehrt, sah ich neulich ein Tierbuch aufgeschlagen, darin ftand "Der Goldfasan." Wo die Heimat des Goldsasans ift, wie er lebt, welches Rlima er nicht verträgt, welche Ruckficht man in der Gefangenschaft auf ihn nehmen muß, wovon er sich nährt und mit welchen Stoffen er sein Neft baut: das war da Alles sehr genau erzählt. Seiten waren gang gerlefen; benn ber Anabe liebte Naturkunde über Alles. Und wenn ftatt des Dienstmädchens ein Goldfafan den Tisch gedeckt und die Betten gemacht hatte: der mare gewiß ausgezeichnet behandelt worden — denn mas der Goldsafan mag und mas er nicht mag, das wußte der Knabe beinah auswendig. Und er stolzierte felber umber wie ein Goldsafan - benn ba er viel mehr mußte als seine Kameraden, fo kam er sich natürlich ungeheuer gebildet vor. Nun möchte ich euch nur einmal fragen: Wenn ihr die Wahl hättet zwischen einem Anaben, der außer der Schule gar kein Buch lieft, aber viel darüber nachgedacht hat, wie einem Mädchen wohl zu Mute ift, das in fremden Häufern Geld verdienen muß und den gangen Tag kaum eine halbe Stunde für fich felber frei hat, und einem andern Knaben, der täglich ein ganzes Buch verschlingt, aber an die Ent= behrungen eines Dienstmädchens nie gedacht hat: welcher von beiden ist dann eigentlich der Gebildete? Gewiß der erstere. Denn nur das. was unsere rohe Umaanasweise veredelt und uns hilst in der Liebe und Selbstbeherrschung — das ift Bildung. Alles Andere ift nur Wißt ihr, woran man einen wirklich hoch= Wissen, nicht Bilbung. gebildeten Menschen erkennen fann? Jedes Wort, mas er redet, jede Bitte die er ausspricht, jede Bemerkung die er macht, ist in solchem Ton und in solcher Art gefagt, daß es scheint, er kenne jeden Menschen, mit dem er umgeht, gang genau und fei völlig zuhaufe in deffen Leben; sodaß er ihn niemals verlett oder bemutigt oder beleidigt. Wenn er mit Unglücklichen spricht, so find feine Worte wie Balfam, und

niemals reißt er Wunden auf; wenn er zu Dienenden redet, fo läßt er sie durch seinen Ton niemals merken, daß sie abhängig sind, und wenn er mit Leuten von anderer Religion verkehrt, so hütet er sich, das anzugreifen, was ihnen heilig ift. So können aber natürlich nur Menschen werden, die fich von früh an geübt haben, etwas zu verstehen von dem, mas ihre Mitmenschen freut oder betrübt. Neben dem Tierbuch follte darum jeder auch noch ein "Menschenbuch" haben, eine Unleitung zur Menschenkunde, und ein Sauptkapitel barin sollte beißen, das "Dienstmädchen". Leider giebt es folch ein Buch noch nicht — aber vielleicht ift das ganz gut; benn nun muß Jeder von euch felbst auf die Forschungsreise gehen. Und das wollen wir heute einmal. Wie macht man das nun? Geht ihr da mit der Botanisier= trommel und dem Schmetterlingsnetz in die Rüche und beobachtet? Bielleicht würde das gar nichts schaden. Denn meift kommt ihr nur aus Neugier hinein, um in die Töpfe zu aucken - und da feht und hört ihr nichts Anderes. Aber wenn ihr einmal geht um zu beobachten, wie es im Leben des Dienstmädchens aussieht, bann feht ihr vieles, was euch sonst ganz entgangen ist:

In wie heißer, schlechter Luft sie oft stundenlang arbeiten muß. Kaum hat sie Teller und Tassen alles gereinigt — da wird gleich alles wieder schmutzig gemacht. Das verleidet schon manchem Menschen die Arbeit; denn Jeder möchte doch gern etwas wirklich vorwärts bringen.

Dann hat sie es nicht wie die Fabrikarbeiterinnen, die um 7 Uhr Feierabend haben und dann machen können, was sie wollen, sondern meist kratt und scheuert sie noch bis gegen 10 Uhr in der Küche oder auf der Treppe herum.

Wenn ihr einmal ganz harmlos krank seid, so werdet ihr gleich warm zu Bett gelegt und furchtbar bedauert und bekommt noch obens drein etwas vorgelesen — wenn sie sich unwohl sühlt, muß sie weiter arbeiten, und nur wenns etwas Ernsteres ist, kann sie sich hinlegen, und dabei hat sie dann erst recht das Gefühl, sie sei bei fremden

Leuten und man warte ungeduldig, bis sie wieder zum Vorschein kommt; besuchen tut man sie nur selten, und nun gar ihr vorlesen — das gibt's vielleicht auf dem Mond — aber hier auf der Erde, da würde man sich ja vor sich selber genieren; denn es ist "nur" ein Dienstmädchen. Ja, das ists aber, und das sühlt sie leider nur zu oft, daß sie "nur ein Dienstmädchen ist." Dies traurige Gefühl gerade ist eine Hauptsache in der Naturgeschichte des Dienstmädchens, genau so wie es eine Hauptsache in der Naturgeschichte des Goldsafans ist, daß er genau weiß: Ich die Goldsasan und die andern sind nur einsache Fasane, allerhöchstens noch Silbersafane.

Wenn Gäste kommen, und ihr doppelt vergnügt seid, dann hat sie doppelt heiße Backen und hat doppelt so viel zu spülen und wird in manchen Häusern obendrein noch doppelt so viel angeschnauzt.

Um ihr das Alles noch zu versüßen, sind dann die Kinder vom Hause noch dreift und hochmütig zu ihr. In ihrer Heimat auf dem Lande würde sie sich mit ein paar kräftigen Ohrseigen geholfen haben — hier muß sie alles schlucken.

In Goethes Herrmann und Dorothea wird das Schwere im Leben des Dienstboten folgendermaßen geschildert:

Und gar vieles zu bulden verbindet ein einziges Jawort: Sind doch nicht das Schwerste des Diensts die ermüdenden Wege, Nicht der bittere Schweiß der ewig drängenden Arbeit; Denn mit dem Knechte zugleich bemüht sich der tätige Freie; Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt, Oder dieses und jenes begehrt, mit sich selber in Zwiespalt, Und die Hestigkeit noch der Frauen, die leicht sich erzürnet, Mit der Kinder roher und übermütiger Unart: Das ist schwer zu ertragen und doch die Pflicht zu erfüllen Ungesäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken.

Wenn ihr nun nach obendrein die Stuben betrachtet, die in unferen Häusern für die Dienstboten übrig sind, dann wißt ihr schon viel Bescheid. Es hat mal ein Schriftsteller gesagt, wenn ein Mondmensch wissen wollte, was eigentlich die Erdmenschen für Wesen seien, so brauchte er nur einmal herunterzusteigen und zu sehen, wie diese Wesen ihre Dienstboten wohnen lassen.

Das bloße Beobachten aber ift noch nicht genug, um genau Bescheid zu wissen über die Arbeit des Dienstmädchens. Bittet sie doch, sie solle euch einmal erlauben, die Treppe zu puten oder morgens die sämtlichen Stiesel zu wichsen oder nach Tisch die Teller zu spülen! Da werdet ihr schon eine Ahnung bekommen. Oder geniert ihr euch etwa, weil es jemand sehen könnte? Ich sage euch, es ist die größte Ehre sür den Menschen, wenn er einmal das selber kennen lernt, was er später anderen aufladet. Davon etwas zu wissen ist wichtiger als daß man die Regierungszeiten der aller Könige und Kaiser aus-wendig weiß.

Um das Dienstmädchen richtig zu behandeln, muß man aber auch etwas von ihrer Herkunft und Heimat wissen. Ob sie eine Waise ist oder noch Eltern hat. Ob es denen arm geht, und sie vielleicht ost schlechte Nachrichten von Hause bekommt. Ob die Eltern vielsleicht krank und pslegebedürftig sind und doch die Tochter nicht bei sich haben können, weil sie Geld verdienen muß. Wenn ihr euch von alledem etwas erzählen laßt, dann werdet ihr schon viele Roheiten und Unbescheidenheiten garnicht mehr sagen können, die euch früher leicht von den Lippen gestossen sind.

Bis jetzt haben wir besprochen, wie ihr durch Beobachten und Fragen schon vielerlei vom Leben des Dienstboten ersahren könnt, was die meisten garnicht beachten. Nun aber sagt einmal: Giebt es noch einen anderen Weg, herauszubekommen, wie so einem Dienstmädchen zu Mute sein mag? Ganz einsach: Ihr habt ja doch eine Phantasie und stellt euch vor, wie euch zu Mute wäre, wenn ihr Robinson wäret, oder wenn ihr plötzlich keine Eltern mehr hättet und Anderes. Nun, ebensogut könnt ihr euch doch auch vorstellen, wie euch zu Mute wäre, wenn ihr mit einem Mal euer Brot in fremden Häusern verdienen müßtet, wo niemand so recht an euch teilnimmt, sondern wo ihr sogar oft recht lieblos gescholten werdet. Stellt euch

bas Heimweh vor, das ihr dann manchmal haben würdet. Und versfetzt euch einmal recht hinein, wie ihr dann jedes harte Wort und jedes unbescheidene Benehmen doppelt schwer nehmen würdet, und wie unendlich dankbar ihr für jede Freundlichkeit und jedes achtungssvolle Benehmen wäret.

Und dann müßt ihr euch noch folgende Frage stellen: Wo steht es denn überhaupt geschrieben, daß ein Mensch dazu geboren sein soll, sein Leben lang nur den Andern zu bedienen? Wenn Einer aus Liebe dem Andern dient — das ist gewiß etwas Schönes — aber daß man bloß deshalb, weil man arm geboren ist und der andere Geld hat, nun gar keinen eigenen Willen mehr haben und sich der Laune eines Menschen verkausen muß — wird das nicht oft ein bitteres Gefühl in den Dienenden erregen, besonders wenn es hoch hergeht in den Vorderzimmern und sie tagaus tagein nur zu spülen und zu räumen haben? Und wenn dazu noch obendrein respektlose und barsche Behandlung kommt — dann ist die Ungleichheit in der Tat wirklich unerträglich.

Wer sich das einmal ganz zurecht gedacht hat, dem braucht man überhaupt gar keine besonderen Regeln mehr zu geben — er weiß schon, was er zu tun hat. Sein Herz wird ihm diktieren. Es wird ihm sagen, daß man so einem dienenden Menschen seine Treue, seine Entbehrungen, Demütigungen und seine ganze schwere Lage überhaupt garnicht mit Geld bezahlen kann. Ein guter Lohn ist das Mindeste — die Hauptsache aber ist, daß man ihn durch große Dankbarkeit und hösliche Behandlung ehrt und froh macht und ihm dadurch sagt: Wir wissen, wieviel du uns schenkst. Und wenn mal eine Dreiste und Berwilderte ins Haus kommt, dann darf man wohl bei sich stille denken: Ich möchte gern einmal wissen, bei welchen Herrschaften sie bisher war — dann würde ich vielleicht sofort verstehen, wie sie so geworden ist.

Wenn ihr nun eure Entdeckungsreife beendigt habt und über das Dienstmädchen und sein Leben mindestens soviel wißt wie über den

Goldfasan — dann glaube ich sicher, ihr werdet den Wunsch haben, euer neues Wissen auch anzuwenden und in eurem Benehmen zu zeigen, daß ihr keine Unwissenden mehr seid. Wie kann man das nun? Denkt selber einmal nach: Seid erfinderisch.

Wie kann man das Bedienen erleichtern? Nun gewiß schon da= burch, daß man den Mädchen möglichst wenig unnötige Arbeit macht. Erstens indem man nicht allen Schmutz von der Strafe in die Zimmer trägt. Dann, indem man seine Rleider höchsteigenhändig reinigt und bürstet. Ferner, indem man bei Tische hilft, die Teller zusammenzunehmen und dem Mädchen hinzureichen. Viertens dadurch, daß man ihr die Tür aufmacht, wenn sie viele Schüffeln hinausträat. Fünftens, indem man feine Bücher und Spielfachen felber zusammenräumt und nicht Minna mit dieser Arbeit beladet. Endlich indem man schnell zu Hilfe springt, wenn ihr beim Abdecken einmal die Löffel vom Teller fallen — ftatt nur die Augen zusammenzukneifen und "Autsch" zu rufen. Überhaupt das beste Mittel, die Dienenden froher bei ihrer Arbeit zu machen, ift, daß man jede Gelegenheit aufsucht, fie auch einmal zu bedienen: Damit man ihnen das bittere Gefühl nimmt, zum Dienen seien nur die armen Leute da und die Reichen seien dazu geboren, um sich bedienen zu laffen. Da gibts ja zahlreiche Gelegen= heiten, die natürlich derjenige nie fieht, welcher fich nicht um die Naturfunde und die Seelenkunde des Dienstmädchens, sondern nur um Leben und Taten des Goldfafans fummert. Erstens: ihr mußt fie öfter fragen, ob man ihr aus ber Stadt etwas mitbeforgen durfe. Ober wenn fie einen Brief forttragen foll, sofort rufen: "Ich will's tun, Sie sind heut schon genug gelaufen!" Ober ihr etwas Schweres tragen helsen. Nun — das alles werdet ihr schon ohne mich finden.

Im alten Rom gab es ein großes Fest, das man die Saturnalien nannte. Un diesem Feste wurden sämtliche Stlaven von ihren eigenen Herren bedient. So genossen die Dienenden wenigstens an einem Tage des Jahres auch einmal die Ehre und das Behagen der Bedienung. Und die Herrschaften wurden wenigstens an einem Tage einmal daran erinnert, wie grundverschieden es doch ist, ob man Herr oder Diener ist. Ich frage nun, warum sollten wir dieses Fest nicht alle Tage seiern? Weihnachten läßt sich gewiß nicht alle Tage seiern; es würde einem sicher zu viel werden, das ganze Jahr um den Tannenbaum zu tanzen und Süßigkeiten zu essen, — aber die Saturnalien bekommen einem um so besser, je öster man sie seiert. Wenn euch das Dienstmädchen die Schüsseln zum Essen hereinbringt und prässentiert, könnt ihr sie nachher zum Dank nicht hinaustragen helsen oder ihr in der Küche den Tisch decken, während sie sür euch kocht? Wie beneidenswert sind die Kinder, denen so etwas rechtzeitig einssällt! Von ihnen wird das Licht einer neuen Liebe ausgehen, die nicht bloß die gute Stube und die Esstube erseuchtet, sondern auch die Hinterzimmer der Dienenden erhellt, so erhellt und mit Ausmerkssamkeit und Rücksicht erfüllt, daß sie die Vorderzimmer der Menschslichkeit werden.

Wer einmal so ein Mädchen mitten in ihren zahllosen schmutzigen Tellern beobachtet hat, der wird gewiß schon daran gedacht haben, wie traurig es eigentlich ift, täglich so oft von beschmutten Dingen umgeben zu fein, mahrend wir in unferen Zimmern lauter fchone Gemälde hängen haben und alles Schmutzige so schnell als möglich hinausschaffen laffen. Wie fann man bem Mädchen eine Gegengabe gegen folche Umgebung bieten? Doch mohl mindestens dadurch, daß man so reinlich wie nur irgend möglich mit ihr umgeht und niemals neben den Knochen= und Gemufereften auch noch Flegeleien bei ihr abladet, sondern so bescheiden und gebildet bei ihr auftritt, als sei man in der beften Stube und in der beften Gefellschaft: dann spurt sie den schmutigen Absall schon weniger. Aberhaupt zeigt sich darin echte Berzensbildung, daß man mit denen, die schmutzige Arbeit tun muffen, 3. B. auch Waschfrauen, ganz besonders fäuberlich umgeht und ihnen dadurch seinen Dank und seine Gegengabe abstattet denn mit Geld wird so etwas nicht bezahlt.

Wißt ihr aber, mas folch ein Dienstmädchen am allermeiften

braucht — mehr als ihren freien Sonntag, und mehr als alle Freundlichkeiten und Wohltätigkeiten, die man ihr erweift? Ehrerbietung. Das klingt euch komisch. Einige von euch find vielleicht fehr gefällig und kamerabschaftlich mit dem Dienstmädchen - aber Ghrerbietung? Ift das nicht zuviel? Warum foll das zuviel fein? Man foll jedem das geben, wonach er am meisten schmachtet und was er am meisten braucht. Nach nichts aber sehnt sich ein Dienender so fehr, als danach, geehrt zu merden. Warum wohl? Nun gerade, weil er in seinem Berufe so viel gedemütigt wird. Denkt doch einmal daran, daß so ein erwachsener Dienstbote im Sause gehorchen muß wie ein kleines Kind und oft auch gescholten wird wie ein Kind. Auch andere Menschen muffen ja gehorchen im Leben — aber diese haben dann einem gedruckten Reglement oder einer Fabrifordnung zu gehorchen — aber fo den verfönlichen Launen eines Menschen gehorchen zu muffen und überhaupt so den ganzen Tag befohlen zu bekommen — das ist das Allerschwerste für einen Erwachsenen. Denkt nur daran, wie schwer es schon den Kindern wird — und die wissen doch wenigstens, daß ihnen immer nur aus Liebe befohlen wird. Also wenn ihr euch recht hineindenkt in die Seele eines Dienenden, so werdet ihr mir Recht geben, daß er sich nach Ehrerbietung gerade so sehnen muß wie ber Büftenreifende nach einem Schluck Baffer. Der große frangofifche König Ludwig XIV. zeigte seine hohe Bildung badurch daß er jedes Dienstmädchen zuerst grußte und ihm Plat machte — also ihr seid in hoher Gesellschaft, wenn ihr meinen Rat besolat. Grüft nur euer Dienstmädchen auf der Straße genau so ehrerbietig wie eure Lehrerin, laßt sie zuerst durch die Ture geben, steht auf, wenn sie mit euch spricht — all das ehrt euch nur felbst, und ihr bekundet dadurch, daß ihr nachdenkliche Menschen seid und keine — Flegel.

## 7. Die arme Marie.

Ich will euch einmal eine Geschichte erzählen, die ich in einem rufsischen Buche gelesen habe. Es kam einmal auf der Durchreise

ein französischer Raufmann in ein russisches Dorf, der versprach einem armen Mädchen, er wolle sie heiraten, sie solle mit ihm ins Ausland Sie ließ sich betören und ging heimlich mit ihm fort. fommen. Unterwegs ließ er sie sitzen und reifte ohne sie fort. Da mußte sie ohne Geld sich nach der Beimat durchbetteln, mußte tagelana manbern und kam endlich todmude und hungrig in zerriffenen Rleidern im Dorfe an. Ihre Mutter aber behandelte fie wie eine Verworfene, ließ sie in ihren dunnen Kleidern Nachts auf dem kalten Flur schlafen und sprach kein freundlich Wort mehr mit ihr. Dann erkrankte die Mutter und nach wenigen Tagen lag sie im Sarge. Als der Briefter ben Sarg einsegnete in ber Kirche — ba sagte er öffentlich vor ber ganzen Gemeinde: "Die da ist schuld — der Gram über solche Tochter hat die Mutter getötet." War sie schon vorher von allen gemieden und ausgestoßen, so wurde es jett noch schlimmer. Keiner wollte ihr mehr Arbeit geben. Und wo die Kinder sie sahen, da warfen fie mit Steinen nach ihr und verhöhnten fie laut. Endlich erlaubte ihr ein Hirt, ihm beim Huten der Berde zu helfen und gab ihr da= für etwas von seinem Brot. Aber sie hatte schon die Schwindsucht und konnte fich nur noch langfam bewegen. Da war es bann ein jämmerlicher Anblick, wenn sie so vor den Kindern flüchtete, die mit lautem Halloh hinter ihr her waren, sobald sie sich zeigte. Das fah ein vornehmer Mann mit an, der in der Rabe des Dorfes wohnte. Er hatte das tiefste Mitleid mit dem armen Mädchen und beschloß, ihr zu helfen. Als die Kinder wieder einmal mit Steinen warfen und Schmähungen hinterdrein riefen, da verstellte er ihnen den Weg und sagte: Halt, Kinder, hört einmal zu, ich will euch einmal eine Geschichte erzählen. Und da führte er sie hinter die Kulissen: er erzählte ihnen, wie unglücklich Marie war, wie schrecklich sie für ihren Leichtsinn habe bugen muffen, wie niederträchtig der Fremde sich gegen sie benommen und wie sie jetzt dem Tode nahe sei. Rinder hörten mit offenem Munde zu; benn bavon hatten fie bisher nichts gehört, sondern bloß davon, was für ein schlechtes und ver-

kommenes Mädchen die Marie sei. Von dem Augenblicke an waren Sie hatten hinter bie Ruliffen gesehen. fie wie verändert. Anaben grüßten Marie und brachten ihr Effen, die Mädchen kamen zu ihr und sagten ihr: "Wir lieben dich, Marie" — und so zärtlich und herzlich war die ganze Kinderschar, daß die Arme ganz selig war, und garnicht wußte, wie ihr geschah und als fie nach vier Wochen ftarb, da hatte ihr Gesicht gar nicht mehr den troftlofen, gehetzten Ausdruck, sondern sie lag da auf ihrem ärmlichen Lager voll Friede und Freude in ihren Zügen und in der Sand hatte fie die letten Blumen, die ihr die Mädchen gebracht. Manch gehetzter und troft= loser Mensch mare fo voll Frieden gestorben, wenn ihm rechtzeitig ein Retter gekommen mare, der die Andern von ihrer lieblosen Blindheit befreit und ihnen voll Erbarmen die Geschichte feines Lebens erzählt hätte und fie hätte schauen laffen, wie unglücklich er mar.

Habt ihr wohl auch schon gedankenloß gelacht und gehöhnt ober gar mit Steinen geworsen hinter Menschen, die niemand leiden mochte und die von allen im Stich gelassen waren? Habt ihr keine Furcht, es möge jemand darunter gewesen sein wie die arme Marie — einer der surchtbar gelitten hat und unendlich arm an Freude war?

# 8. Die geflickte Hofe.

In unserer Schule war ein Knabe von armen Eltern, der trug eine Hose, die war so vielsarbig geflickt, daß wir alle unsern tollen Spaß daran hatten. Und immer, wenn man glaubte, jetzt sei es zu Ende, jetzt komme endlich eine neue Hose — dann saß plötzlich wieder ein großer brauner Flicken drauf und alle die kleinen Flicken rings umher schienen mit neuem Mute in die Zukunst zu sehen — so wie in einem verzweiselten Bolke, wenn plötzlich ein großer und tapferer Staatsmann die Zügel ergreist. Nach der Heimkehr von den Ferien war es unser festlichstes Bergnügen im Schulhof, Müllers

Hose zu besichtigen und großes Gelächter hörte man erschallen, wenn sie inzwischen noch bunter geworden war.

Wie schäme ich mich heute dieses Gelächters! Es war ja nicht bos gemeint — aber so unendlich dumm und gedankenlos. faben nur die bunten Flicken, aber nicht das, wovon sie erzählten: Eine ganze Welt von forgender Mutterliebe, durchwachte Nachtftunden und gewiß auch viele Tranen darüber, daß die ganze muhsame Flickerei doch nur etwas zustande brachte, worüber der Sohn in der Schule ausgelacht murde! Mit welcher ärmlichen Geldfumme mußte die Mutter wohl den aanzen Haushalt bestreiten und wie angstlich mag fie genäht haben, damit die Hose noch ins neue Jahr hinein halte! Wieviel tausendmal mehr wert war diese Hose als das schönste und modernste englische Beinkleid mit seinen tadellosen Falten! Sabt Ihr einmal davon gehört, daß man heute oft hunderttaufende von Mark bezahlt für Gemälde von alten Meiftern, die oft noch gar nicht richtig zeichnen konnten, aber dafür so viel Liebe und Andacht in ihre Bilder legten, daß man noch heute nach vielen Jahrhunderten ganz warm und innig davon berührt wird? Nun — Müllers geflickte Hose war auch so ein Kunstwerk und ich würde heute viel Geld dafür geben, wenn fie jum Verkauf ausgeboten würde — und an der Tafel murde ich sie aufhängen wie eine Wandkarte und euch mit dem Kartenstock die wunderbare Findigkeit der Mutterliebe zeigen: Wieviel Nachdenken, wieviel Fürsorge da hineingearbeitet ist in dieses ärmliche Stück Zeug — so viel, daß es selbst der erste Schneider von Paris nicht nachmachen könnte, sondern ausrufen müßte: Soviel Geduld hat kein Schneider und keine Maschine, das kann nur eine Mutter!

Dann würdet ihr begreifen, wieviel Dummheit dazu gehört, über solch' eine Hose zu lachen! Wer so zu klicken vermag, das kann kein gewöhnlicher Mensch sein: Müllers Mutter war sicher eine außerges wöhnliche Frau und ich bedaure nachträglich nur, daß wir Müller nie um die Erlaubnis gebeten haben, sie zu besuchen. Wenn ihr

jemals so eine geflickte Hose trefft, benkt an das was ich euch heute erzählt habe! Daß man die Entstehungsgeschichte solcher geslickten Hose versteht und daß man herauslesen kann, was da alles hineinsgearbeitet ist — das ist wichtiger, als daß man ganze Bände voll Weltgeschichte lesen kann und über die Entstehungsgeschichte der seuerspeienden Berge Bescheid weiß. Warum ist es wohl wichtiger? Weil es nichts Schlimmeres gibt, als daß liebevolle und fleißige Arbeit ausgelacht und verspottet wird und weil unsere wahre Vildung sich darin zeigt, daß wir nie am unrechten Orte lachen. Zu dieser Vildung aber helsen weder Weltgeschichte noch Naturkunde, so wichtig sie sonst sind — nein, nur durch eigenes Nachdenken über das Leben unserer Mitmenschen kommen wir dazu.

Wenn ihr einmal so einen schön gestickten Knaben trefft, der sich vor dem Lachen seiner Kameraden schämt, so ruft ihm nur zu: "Du, sei stolz auf deine Mutter, du trägst ja die kostbarsten Hosen der Welt!"
— Ist das nicht wahr? Ist nicht Mutterliebe hineingewebt und ist das nicht weit vornehmer und schöner, als wären sie golddurchwirkt — und wenn er sie mit Stolz und Dankbarkeit trägt, sind es dann nicht wahrhaft beseelte Hosen — ein wahres Stelldichein der besten Gestühle der Menschenbrust?

# Die Macht bes Kleinsten.

# 1. Fernrohr und Mifroffop.

Wart ihr schon einmal in klarer Nacht auf weitem Kelde und habt das glänzende Sternenmeer so ruhig und unendlich geheimnisvoll über der schlafenden Welt gesehen? Wie klein kommen wir uns da vor auf unserer Erde, wenn wir denken, daß fie auch nur ein Licht= punkt ift in diesem großen Meere! Von uralten Zeiten an hat die Erhabenheit des Sternenhimmels den Blick des Menschen nach oben gelenkt, und die älteste aller Wiffenschaften ift nicht etwa die Botanik ober die Steinkunde, sondern die Aftronomie, die Sternkunde. Zuerst haben die Menschen das Größte und Erhabenfte gesehen und murden davon gesangen — und viel später erst entdeckten sie die Welt des Rleinsten und die Macht des Kleinsten auf der Erde. So könnt ihr auch sehen, wie in allen Schauspielen und Dichtungen aus früherer Zeit fast nur Könige mit Burpurmänteln und Königssöhne die Helden sind und auch im Geschichtsunterricht hörte man früher auch nur von den Taten ber Großen. Bom Leben ber Rleinen, nach welchen Gefetzen es wirkt und was es ausrichtet in der Welt durch die Vereinigung der Kräfte — das beginnt man erst seit Kurzem zu erforschen und zu entdecken. In euren Büchern über Erfindungen und Entdeckungen left ihr auch nur von den großen Männern, deren Erfolge in das Buch der Rultur eingetragen find, aber nichts von all den schlichten Arbeitern und Werkmeistern, die mährend ihrer Arbeit eine kleine

Verbesserung nach der andern an ihren Maschinen erfanden und badurch oft ebenso Wichtiges geleiftet haben wie die Großen. Oder ihr left von großen Kaufleuten und Unternehmern, die riefige Betriebe geschaffen und mächtig und reich wie Könige geworden sind. auch hier beginnt man heute die Welt der Kleinen zu entdecken. Ich las neulich einmal ein Buch, in dem gefchildert mar, wie das ge= waltigste Warengeschäft in England von zwei Millionen einfacher Arbeiter unterhalten und geleitet wird. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eröffneten ein paar arme Weber in einem engen Gäßchen der Rleinstadt Rochdale einen Konsumladen unter dem all= gemeinen Gelächter der Nachbarschaft. Ihr wift, ein Konsumladen ift ein Laden, der von den Runden felber geleitet wird und deffen Überschüffe auch die Kunden zurückbekommen. Dieser kleine Konsumladen in Rochdale nun wuchs und wuchs immer mehr, immer weitere Arbeiter traten bei, man errichtete Filialen überall, und als 1500 folcher Läben da waren, da errichteten sie eigene Fabriken für ihren Bedarf, hielten fich eigene überseeische Dampfer und mieteten ganze Stadtviertel, um ihre riefigen Warenniederlagen unterzubringen. Wer heute nach England kommt, der fieht zu seinem Erstaunen, daß die schönsten und größten Warenhäuser und die besteingerichtetsten Fabriken einer Million ganz kleiner Leute gehören. Und wer später einmal eine Geschichte des Fabrifarbeiters schreiben wird, der wird erzählen muffen, daß es nicht nur den Wohltaten der Großen zu verdanken war, sondern vielleicht noch mehr der Treue und Aufopferung der Kleinsten, daß die Massen des Volkes allmählich aus Not und Unwiffenheit emporgehoben wurden.

Wißt ihr, woran mich der Bericht von diesen armen Webern immer erinnert? An die Geschichte von der Koralleninsel, die aus dunkler Weerestiese durch die langsame Tätigkeit der allerkleinsten Tierchen allmählich über den Meeresspiegel emporsteigt und dort ebenso allmälig eine Wohnstätte für lebende Wesen wird. Habt ihr einmal die Geschichte einer solchen Insel gelesen? Wie sich oft 700 Meter

unter der Meeresobersläche so ein Korallenpolyp ansett und dann immer weiter wächst, bis endlich ein Kreis von Riffen über das Wasser ragt. Ist dieser Ring ganz geschlossen, und kann das Meerswasser nicht mehr zusließen, so wird aus dem Salzwasser allmählich ein Süßwasserse, der mit der Zeit austrocknet. Aus den verwitterten Pflanzen, den Korallentrümmern und dem Meersande entsteht ein fruchtbarer Boden, eine Kokosnuß treibt an die Küsse, Bögel kommen und bringen Samenkörner von Stauden und Bäumen aus fernen Landen mit; jede Flut und noch mehr jeder Sturm schwemmt etwas Neues an, dis sich endlich die Insel mit allerlei Pflanzen und Bäumen der deckt, woraus dann der Mensch erscheint, um seinen Wohnsitz auf dem freundlichen Eiland zu nehmen, welches das Korallentier, ein kleines weiches Wesen, anzuschauen wie ein Milchtropfen, erbaut hat.

Noch großartiger aber ift die Häufung des Allerkleinften in der Welt der Bakterien — eine ganze Welt, die erst durch das Mikroskop entbectt worden ift. "Die Welt im Waffertropfen" könnte ein Aufsat heißen, in welchem man das Leben und Treiben dieser aller= kleinsten Wesen beschreibt. Habt ihr einmal einen Tropfen aus einem Tümpel unter einem scharfen Mikroskop gesehen? Da spielen un= zählige kleine Wefen burcheinander, zerteilen fich plötlich in der Mitte — die beiden neuen Tierchen zerteilen fich dann in wenig Sekunden wieder, so daß ihr euch vorstellen könnt, zu welch ungeheurer Masse fie allmählich anwachsen. Man hat berechnet, daß aus einem folchen Wefen, das man oft erft in einem Mikroskop mit mehr als tausend= facher Vergrößerung feben fann, in einer Stunde 164 Millionen und in 44 Tagen so viel Millionen entstehen — wenn genug Nahrung da wäre —, daß das ganze Weltmeer davon angefüllt würde. Wenn ihr euch das vorstellt, dann werdet ihr verstehen, welch große Wirkungen im ganzen Haushalt der Natur von den allerkleinsten Wesen ausgehen - eben durch das, was man im Rechnen Potenzierung nennt. Daß diese kleinen Bakterien Menschen und Tiere umbringen können — das ist eben auch nur möglich durch die unerschöpfliche Häufung des Kleinsten.

Seit man alle diese Dinge mit dem Mikrostop entdeckt hat, ist man überhaupt ausmerksam geworden auf die Rolle, welche das Kleine in der Welt spielt. So hat man z. B. früher angenommen, daß die großen Umwandlungen unserer Erdobersläche in riesigen Zusammen-brüchen sich vollzogen hätten — während man heute mehr und mehr zu der Meinung neigt, daß alles durch die langsame Häufung der kleinsten Wirkungen verwandelt worden sei.

Vielleicht wird man mit der Zeit auch immer mehr einsehen, daß auch im Leben der Menschen alles Große nicht durch großen Krach und Riesenseuerwerk, sondern vor Allem durch die geduldige treue Arbeit im Kleinen gewonnen und gesichert wird.

# 2. Nur Kleinigkeiten.

In unserem Stadtviertel mar einmal ein großer Brand ausgebrochen, dabei hatten einige Feuerwehrleute fich fo heldenmütig benommen, daß die ganze Stadt davon fprach. Am nächsten Tage fah ich einen kleinen Knaben mit einem Schlauch und einer fleinen Leiter durch die Straßen rennen, und als ich ihn fragte, was er damit wolle, fagte er: "Ich will Helbentaten begehen". Riefige Taten begehen, wovon die ganze Welt spricht, davon träumen die meiften Anaben. Und da sie in ihren Büchern immer von großen Kriegstaten und Heldentaten, Entdeckungsreisen und dergl. lefen, so benken fie schließ= lich, alles Gute in der Welt sei nur durch solche große Taten geschehen, und darauf komme es am meisten an. Wenn ihr ins Leben fommt, werdet ihr feben, daß die allerwenigften Menschen Gelegenheit haben zu großen Taten. Es gibt bei uns keine Baren und Wölfe mehr zu toten, die Rriege find auch feltener, und zu Rettungsarbeiten bei großen Feuern oder im Schiffbruch kommen auch nur Wenige. Und das ift gut — benn große Taten machen bie Menschen nur zu leicht blind dagegen, daß das Größte in der Welt nur durch entsagungsvolles Tun in ruhmlofer Stille zustande

gebracht wird. Darum sind die Taten, die im Verborgenen voll= bracht werden, eigentlich die größten Heldentaten, denn die Lorbeer= franze und der Rausch des lauten Beifalls fehlen dabei. früherer Zeit, als die Indianer noch bis zum Niagarafall wohnten, da war es Sitte, daß alljährlich das schönste Mädchen bem großen Geist geopfert wurde und blumenbefranzt in einem Boote ben Wafferfall hinunterfuhr, wobei sie unten am Felsen zerschmettert wurde. Das scheint eine Heldentat, die gar nicht übertroffen werden Aber ich kann euch fagen, es ift manchmal leichter, einen Wafferfall hinunterzufahren, als leben zu bleiben und täglich dem großen Geiste seinen kleinen dummen Trot zu opfern. Ein einzig Mal sich überwinden und um Entschuldigung bitten, wenn es Einem so über die Maßen schwer wird, das erscheint mir viel helden= hafter, als wenn man so im Rausche des Ruhmes und der all= gemeinen Bewunderung irgend etwas Ungeheuerliches tut. Und täg= lich in eigenem Saufe durch Befanftigung und Aufmerksamkeit aufgeregte Geschwifter und nervose Erwachsene zu beruhigen — das erfordert sicher nicht weniger Aufopferung und Anstrengung, als bei einem großen Brande Heldentaten der Rettung zu begehen. Und Mancher, ber im Pulverregen und im Lärm der Schlacht mahre Wunder der Raltblütigkeit und Tapserkeit vollbrachte, hat nachher nicht die Kraft gehabt, sein Beldentum im eigenen Saufe in kleinen Aberwindungen und Ausopferungen zu beweisen, weil die Regimentsmusik nicht bazu blies und fein eifernes Rreuz verlieben murde.

Ich las einmal in einer Erzählung, daß ein reicher Mann in ein ganz kleines Fischerdorf an der Ostsee gekommen sei, um dort in der Stille einige Zeit zu wohnen. Am Abend habe er im Wirtshause gefragt, ob ihm jemand einen Tausendmarkschein wechseln könne. Der Wirt aber hatte einen Tausendmarkschein noch nie gesehen und sagte: "Damit können Sie hier nichts bezahlen, hier müssen Sie alles mit Kleingeld begleichen". Als nachber noch andere Bauern ins Wirtsbaus kamen, da zeigte ihnen der Wirt den Schein und fragte sie, ob

fie ihn vielleicht wechseln könnten. Sie lachten und fagten: "Was, einen Tausendmarkschein? Das gibt's ja gar nicht!" Und sie sahen mißtrauisch zu dem Fremden hinüber. Dann famen noch einige Fischer herein, die meinten auch, es gabe höchstens hundertmartscheine und die seien so selten, daß alle hundert Jahre mal einer ausgegeben werde, wenn die Regierung ein — Anleihen mache. Und als er in sein Zimmer gegangen war, hörte er, wie unten ein Mann zu den Anderen sagte: "Er hat überhaupt kein Geld, er ift ein Schwindler, wir wollen ihn windelweich prügeln". Das wartete er natürlich nicht ab, fondern vor Sonnenaufgang sprang er aus dem Fenfter und lief, mas er laufen konnte, über die Saide, bis er endlich nach sieben Stunden in eine kleine Stadt kam, wo er den Schein wechseln konnte. Und zwar ließ er fich zwei große Sacte voll Pfennige geben, nahm einen Wagen und fuhr damit wieder ins Fifcher= dorf zurück, wo er dem Wirt das Abendessen in lauter einzelnen Bfennigen zahlte. Und wenn er noch nicht gestorben ist, so lebte er heute noch.

Was meine ich wohl mit dieser Geschichte? Nichts anderes, als daß unser tägliches Leben auch so ein Fischerdorf ist, wo die Leute zu Tausendmarkscheinen, das heißt zu den großen Heldentaten, nur den Kopf schütteln und mißtrauische Gesichter machen. Die Meisten von ihnen haben von so großen Heldentaten nur in Büchern gelesen, aber sie nie mirklich miterlebt. Darum meinen sie, so etwas gäbe es überhaupt nicht. Und sie glauben überhaupt nicht an die Liebe und Güte eines Menschen, wenn er sie nur in großen Taten, aber nicht in alltäglichen kleinen Beweisen von sich geben will. Dann sagen sie: "Er ist ein Schwindler, lasset ihn uns windelweich prügeln". Und sie haben recht, die Menschen. Wer seine edle Gesinnung nicht in Kleingeld umwechseln kann, dessen große Taten erregen den Verzbacht, auch nicht ganz echt zu sein und es ist das Beste für ihn, daß er Nachts aus dem Fenster steigt und auf und davon geht und erst wiederkommt, wenn er seine Menschenliebe in Kupfermünze bei sich

führt. Stellt euch doch einmal vor, ein Mann wäre den ganzen Tag ungefällig und grob gegen seine Frau und sagte bann: "Sollte es einmal bei uns brennen oder du beim Kahnsahren ins Wasser fallen — wie gerne mürde ich verbrennen oder ertrinken, um dich zu retten". Ober ein Sohn sagte zu seiner franken Mutter: "Vorlesen mag ich dir jest nicht — aber wenn der Arzt verlangt, daß ich mein Blut laffen foll, damit es dir zur Kräftigung gegeben wird — gerne, Na und es gibt wirklich gar nicht wenige Menschen, die aerne!" burchaus fähig sind, Opferwilligkeit so in einem Tausendmarkscheine berzugeben, aber die Selbstverleugnung im Kleinen — an die denken fie gar nicht, die verftehen fie gar nicht. Und doch: Ob unfer Leben ein Himmel ift oder eine Hölle, das hängt von den tausend Kleinig= keiten und nicht von dem großen Feuerwerk der Liebe ab: Wie ein Mädchen morgens hereinkommt, wie es Guten Morgen fagt, ob es Blumen auf den Tisch gestellt, ob es die Gabe hat, durch zahllose fleine Aufmerksamkeiten und Rücksichten Behagen zu verbreiten, und mit welchem Gesicht es kleine Aufträge entgegennimmt und erledigt. Und ob eine Mutter Freude an ihren Knaben hat, das hängt doch davon ab, ob der Knabe seine Dankbarkeit und Bartlichkeit in kleine tägliche Rücksichten und Zeichen seiner Liebe und Ehrerbietung umwechseln kann oder ob es in feinem Berzen ungewechselt sitzen bleibt, wie der Taufendmarkschein im Vortemonnaie.

# 3. Die sterbenden Seeleute.

In der Nähe der spanischen Küste suhr einmal in großem Sturm ein englisches Schiff auf die Felsen und fank. Die vorhandenen Boote reichten leider nur für die Frauen und Kinder aus, und so mußte der größte Teil der Mannschaft auf dem sinkendem Schiff verbleiben, den sicheren Tod vor Augen. Als die Geretteten schon eine gute Strecke gerudert hatten, da vernahmen sie plözlich begeisterten Gesang. Er kam von dem Wrack. Da sahen sie sämtliche

Männer auf dem Vorderbeck stehen und erkannten das Lied "Gott erhalte die Königin". So versanken Jene dort, nicht in wilder Verzweislung mit Fluchen, sondern wie Menschen, denen der Tod nichts anhaben kann — schön und heldenhaft! Die in den Vooten starrten hinüber, bleich, und hatten die Lippen zusammengepreßt vor namensloser Bewegung des Herzens. Sie haben den Gesang ihr Leben lang nicht vergessen. Und wenn sie später irgend einmal etwas taten, was unschön oder kleinlich war, dann kam ihnen immer nachsher der Gedanke: War ihr Tod nicht schöner als unser Leben — wären wir nur auch lieber versunken mitten in dem sterbenden Chor!

Nun, was ist eigentlich das Erhebende an jenem Untergange? Doch wohl, daß sich die Todgeweihten so gar nicht berühren ließen von der Angst der letzten Stunde und das Unvermeidliche so mit Ergebung und edler Haltung umgaben, daß man sagen mußte: nicht die tobenden Elemente haben triumphiert und gesiegt, sondern der Mensch. Er blieb der Sieger.

Gewiß findet ihr das Alles auch, und bewundert die Menschen, die solches Beispiel gegeben. Aber meint ihr, daß man es nur nachahmen könne, wenn man auch einmal auf die Klippen fährt und keine Rettung mehr sieht? Oder glaubt ihr nicht, daß das, was im Großen heldenhaft ift und im tobenden Ozean, nicht auch im täglichen Leben vollbracht werden könne?

Schwere und unangenehme Dinge mit Gelassenheit und Schönsheit zu vollbringen — das ist's, was uns jene Seeleute zeigen, und dazu ist überall reiche Gelegenheit. Nehmen wir ein ganz alltägsliches Beispiel: Wenn man krank ist. Glaubt ihr nicht, daß da eine herrliche Gelegenheit ist, die große Kraft des Menschen zu zeigen, sich hoch über all die Verdrießlichkeiten, Schmerzen und Entbehrungen des Krankseins zu erheben, statt beständig zu maunzen, zu murren und gereizt zu sein?

Ertragen muß man das Unabänderliche, aber nicht finster und ftarr, sondern mit so viel Gedulb und Heiterkeit, daß es ein schönes

Erinnerungsbild bleibt für Alle, die uns dann pflegen oder nahe kommen.

Aber ich gehe noch weiter. Nicht alle Kinder haben oft Gelegensheit, lange und schmerzhaft krank zu sein. Aber tausend kleine Unsannehmlichkeiten und Verricklichkeiten — davon bleibt niemand verschont. Fangen wir beim Allerkleinsten an: Angebrannte Suppe fertig effen müssen. Mancher tut es, wenn die Eltern besehlen — aber mit was für Gesichtern und Seufzern! Ich meine nun nicht, daß die Kinder statt der Seufzer singen sollen "Heil Dir im Siegerskranz" — aber wohl sollen sie daran denken, daß im Menschen die königliche Krast liegt, sogar in der letzten Todesstunde und in den schwersten Leiden, noch in edler Haltung und sester Miene zu bleiben, und wenn sie daran denken, dann werden sie sich dreimal schämen, daß sie schon bei angebrannter Suppe die Haltung verlieren.

Ober sie bekommen irgend einen recht unangenehmen Auftrag von der Mutter. Statt mit den Anderen spazieren zu gehn, muffen fie Rindermädchen beim Jungften sein, oder irgend eine recht langweilige Arbeit im Hause machen. Ihr werdet euch gewiß an allerlei solche Kleinigkeiten erinnern, die wahrhaftig nicht so schlimm sind wie Schiffbruch an der spanischen Rufte. Wenn euch also bas Beispiel der sterbenden Seeleute ergreift, und ihr es nachahmen möchtet, so bleibt euch darum gar nichts anderes übrig, als dieses Beispiel euer Licht fein zu laffen in all ben kleinen Berdrieglichkeiten und Beschwerden des Alltags. Denn aus kleinen Beschwerden und Ent= täuschungen, nicht aber aus großen Schiffbrüchen besteht bas Leben der meisten Menschen. Aber da eben aus lauter kleinen Dingen allmählich das Große entsteht, so wird es dann auch kommen, daß euer eigenes schönes Beispiel, das ihr in taufend Kleinigkeiten gegeben habt, zu leuchten beginnt wie eine einzige große Beldentat, und den Menschen wird euer Leben erscheinen wie jenes Sturmschiff, von dem der Gefang der Tapferkeit über die wilden Waffer flang.

#### 4. Auf dem Friedhof.

Ihr habt gewiß schon manchmal die Gräber berühmter Männer ober Frauen gesehen. Sie find beladen mit Kranzen, und reicher Blumenschmuck prangt rings umber; hunderte wallfahrten alljährlich dorthin, um fich in das Andenken ihres großen Lebens zu versenken; an ihrem Geburtstage wird in feierlicher Rede ihr Bild immer aufs neue den Lebenden eingeprägt. Und gewiß mit Recht — benn ihr Vorbild leuchtet wie Sternenschein in dunkler Nacht und Viele. Die verzweifeln wollen, richten sich wieder auf, wenn sie an die Kraft gebenken, mit benen jene das graufamfte Schickfal überwanden. Dann feht Ihr andere Graber — die Ruhestätten einfacher Menschen, die erft vor Rurzem oder vor einigen Jahren gestorben sind — auch sie prangen in frischem Blumenschmuck, und oft sieht man trauernde Gestalten an ihnen fteben ober niederfinken. Dann aber feht ihr auch Graber mit verwitterten Steinen und weit zurückliegender Sahreszahl, mit wenigen verwilderten Blumen, oft ganz überwuchert vom Rasen es ist niemand mehr da, der sie pflegt. Da denke ich oft, wie un= endlich viel wir Alle wohl Menschen verdanken, zu beren Gräbern niemand mehr wallsahrtet: Da liegt eine ftille Frau, die vor langen Jahren geftorben ift, eine gang unbekannte Frau, die ihr Leben lang schwer geduldet und für Andere gearbeitet und fich geplagt hat — die Allen verziehen hat, die ihr unrecht getan, und mit einem milden Lächeln entschlasen ift. Denkt ihr, weil jest ihr Grab vereinsamt ift, daß fie nicht mehr fortlebt in irgend einem Menfchenherzen? Doch, fie lebt weiter, auch wenn niemand mehr ihren Namen weiß. Wenn ihr einmal euren Born bemeistert und ein edler Gedanke oder ein Mitleid taucht plötslich empor aus dem Dunkel des Herzens - fo feid ficher, er stammt aus dem großen Schatz der Liebe, der allmählich aufgespeichert wurde von den allerstillsten Menschen, die im Leben oft bei Seite geschoben und belächelt wurden, die aber nach ihrem Tode felbst in den rohsten Menschen ein verschämtes Beimweh nach allem

Guten erregten und ewig unvergeßlich sind. Sie sind wie ein unsichtbarer Chor, dessen Melodie leise durch die Welt klingt und oft überhört wird, wenn der Mensch in Leidenschaft tobt, — aber in stiller Stunde tönt er wieder und lockt nach der Höhe. Die Menschen handeln gewiß oft falsch — aber es gibt keinen, der nicht sein Ohr diesem Chore neigt. Und wenn ihr heute ruhig in eurem Bette schlasen könnt und nicht zu fürchten braucht, daß euer Haus über Nacht angesteckt wird, oder daß eure Mutter fortgeschleppt wird und als Here verbrannt wird, wie es im Mittelalter geschah, — seid sicher, ihr dankt es nicht nur den großen Männern, die im Lichte der Offentlichkeit dagegen gestritten haben, sondern mehr noch all den tausend unscheindaren Frauen und Wännern, aus deren engem kleinen Leben Worte des Erbarmens und Beispiele der Milde in die umliegenden Sassen gedrungen und allmählich, allmählich durch das Zusammensströmen all ihrer kleinen Lichtscheine die Finsternis verdrängt haben.

Und wenn heute ein Mann mitten in großen Versuchungen ehr= lich bleibt und unbestechlich, und der Wahrheit dient ftatt der Lüge, fo foll er feinen Dank nicht bloß den großen Belden der Unbestech= lichkeit darbringen, sondern vor allem auch den schlichten, stillen Menschen, die ohne Ehre und Anerkennung in ihrem ärmlichsten Berufe und in ihren schlecht geheizten Stuben und mit kalten Füßen fest und ehrlich blieben mit jedem Wort und Bsennig - zuverläffig wie die ewigen Sterne und ein felfenfester Halt für jeden Nachbar. Sie ftarben — dann hingen ihre Bilder noch ein halbes Jahrhundert mit ernften, feierlichen Gefichtern über dem Sofa, und schauten auf ihre Enkel mit durchdringendem Ernfte und voll von dem Zauber der makellosen Gradheit; jest zeigt kein Buch, kein Kreuz, keine Blume mehr ihr Dasein den Lebenden, und doch sind fie auch unsere Erzieher und Helfer, denn das Bild eines treuen Lebens ist unverlöschlich und unverloren für immer auch wenn es namenlos und ungekannt durch die Reihe der Nachkommen weiterwandelt.

# Die menschliche Gesellschaft.

#### 1. "Es geht mich nichts an".

"Was geht mich das an?" ift eine weitverbreitete Redensart. Bei vielen Leuten geht das Herz und die Teilnahme nicht über die Gitter ihres Hausgartens hinaus, bei andern macht Liebe und Gerechtigkeit bei den Grenzpfählen Halt und wieder andere ziehen sich die Grenze für ihre Menschlichkeit da, wo eine andere Haufarbe beginnt. Stellt man sie darüber zur Rede, so tun sie höchlich erstaunt und verstehen überhaupt nicht, warum man an die Fernsten auch nur einen Gedanken und ein Fünkchen Teilnahme verschwenden sollte. Was gehen sie uns an? Was sind wir ihnen schuldig?

Solche Engherzige kommen mir immer vor wie Menschen, die nicht buchstadieren und nicht lesen können. In der Fibel wohl und in der Zeitung — aber nicht im Leben. Fast jeder unserer Gebrauchse gegenstände und fast jedes Stück unserer Nahrung trägt die Spuren der Arbeit von Menschen außerhalb unseres Vaterlandes und außershalb unserer Halb unserer Gebrauch eine Entdeckungsreise durch eure Wohnung und fragt euch dann, ob ihr durch die einzelnen Gegenstände und Nahrungsmittel nicht in alle Länder gesührt werdet, die überhaupt auf euren Karten verzeichnet sind und ob es einen Volksstamm gibt, der nicht irgend etwas für euer Leben beiträgt. Wer das lesen kann, was alle jene Gegenstände in sich tragen von menschlicher Mühe aus allen Zonen, wer das menschliche Leben und Leiden entzissern kann, das in solch einem Produkte steckt,

ber wird sehen, daß der Hausgarten und die Stadtmauer und die Grenzpfähle nur künstliche Grenzen sind: denn die Fernsten sind ja längst über alle die Gitter gestiegen, haben ihm sein Haus bauen helsen, seinen Garten eingerichtet, seine Geräte gesertigt und an seiner Kleidung mitgesponnen, gewoben, gestickt; sein Essen gepflückt, gesangen, gemästet, gemäht, gepreßt und oft von fernher übers Meer gesahren.

Nehmt z. B. nur ein winziges Streichholz zur Hand und macht euch klar, wieviel Menschen und Länder sich zu seiner Serstellung die Sand reichen. Im Sichtenwald erhält es feinen Rumpf; in beißen Ländern wird der Gummi vom Gummibaum gesammelt, damit sein Ropf damit beftrichen werden tann, im sigilischen Schwefelbergwerk wurde der Schwefel gewonnen, der zusammen mit dem Phosphor das Köpfchen so hitzig macht und der Phosphor endlich wird vom Chemifer in seinem Laboratorium unter Verschluß gehalten. Wenn ich euch nun erzählte von dem Elend der sizilianischen Knaben, die in den Schwefelbergwerken ihre Gesundheit verlieren — könntet ihr ruhig eure Lampe anftecken und die Bande zum Mahl erheben und fagen: Es geht uns nichts an? Nein, der Knabe ist mitten unter euch, ihr genießet ein Stück des Lebens, das er geopfert hat, er ift euer Hausgenoffe und verdient, daß euer Berg ihn miteinschließt. Ihn könnt ihr freilich dadurch nicht mehr retten — aber indem ihr weitherziger und dankbarer benken und fühlen lernt, werdet ihr wenigstens nichts Ahnliches verschulden und euer Beispiel wird weitergeben — und vielleicht kommt einmal der Tag, wo die Fernstenliebe so groß und flar geworden ift, daß kein Mensch mehr genießen mag, wenn Jammer und Elend für ihn gearbeitet haben.

Ich will euch einmal eine Geschichte aus London erzählen, aus der ihr so recht deutlich sehen könnt, wie die Fernsten uns oft die Allernächsten sind und wie es uns selbst in Gesahr bringen kann, wenn wir sie gedankenlos ihrem Schicksal überlassen. Um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts waren die Quartiere der Armen im Often aufs Schrofffte von den Wohnstätten der Reichen im Westen getrennt. Rein Mensch im Westen kummerte sich um den Osten — es war als ob ein Dzean zwifchen ben beiben Sälften ber Stadt läge. brachen mit einem Mal eine ganze Reihe ansteckender Krankheiten im Westen aus. Als man genauer Nachforschungen hielt, erkannte man, daß sie aus dem Often gekommen waren — und zwar durch die Rleiber und Mäntel, die in den Schneiberwerkftätten im Often genäht wurden und dann nach Westen wanderten. Diese Werkstätten aber waren mahre Söhlen des Elends und der Krankheit; eine ganze Familie wohnte, kochte, fchlief und arbeitete oft in einem einzigen Zimmer und wenn ein Kind frank war, so wurden die Kleider trotzbem ruhig auf feinem Bett ausgebreitet, benn man hatte ja keine andern Räume. So kam der Jammer Oftlondons nach Westlondon - einfach weil Oftlondon für Westlondon arbeitete. Da gingen den Leuten im Weften die Augen darüber auf, wieviel es sie anginge, welches Leben die Armen im Often führten und wie sich die Verlaffenheit ihrer Mitmenschen an ihnen selber zu rachen beginne.

Nun werdet ihr vielleicht fragen: Ja — wie soll sich denn nun aber die Fernstenliebe in uns zeigen? Wir können doch unmöglich jedem Menschen, der in irgend einem der fünf Erdteile für uns arbeitet, unser Herz und unsere Gedanken schenken? Oder gar ihm wirklich Hilse bringen? Wenn wir z. B. Kohle aus England heizen und Wolle aus Australien tragen und Ochsensleisch aus Amerika essen oder Brot aus russischem Korn und Lebertran von den Estimos — würde es nicht schon unser halbes Leben in Anspruch nehmen, wenn wir uns nur nach dem Besinden all der Leute erkundigen wollten, die da sür uns arbeiten? Würde da nicht die Nächstenliebe doch zu kurz kommen vor lauter Fernstenliebe? Gewiß — aber so ist es auch nicht gemeint. Sondern so wie man in ein frommes Gebet alle diesenigen einschließt, die uns teuer sind und denen wir Gutes wünschen, auch ohne daß

wir dabei jeden Einzelnen bei Namen nennen — so sollen wir in unfer brüderliches und dankbares Gefühl die Fernsten und Letzten einfchließen, auch ohne daß wir Jeben kennen, deffen geiftige ober förverliche Arbeit in unser Leben vermebt ift. Wir können nicht Jedem helfen — aber wie wir mit Jedem umgehen, mit dem uns das Schickfal zusammenführt, und wie wir einst unfern Einfluß auf unset Baterland verwenden — bas hängt bavon ab, ob folch ein Segens: wunsch in unserm Herzen gefühlt und gesprochen wurde. Es würde Friede sein auf der Erde, wenn alle Menschen ihn sprächen; benn dann würde jeder dem Fernsten und Letzten auch treu bleiben in jedem Wort und jeder Tat seines täglichen Lebens und feines Berufes; auf dem Grunde seiner Seele wurde das Bild der Bruderschaft aller Menschen leuchten wie dem fernen Wanderer das Bild feiner Mutter und ihn zurückhalten von allem furzsichtigen Gigennut und aller roben Aberhebung. Und die Nächstenliebe? Wie verträgt sie sich mit folder Fernstenliebe? Glaubt ihr, daß sie schwächer werden wird dadurch? Nein, wer feinfühliger wird auch für die fernste Wohltat und Hilfe, die ihm zufließt, wer fein Berg baran gewöhnt, nichts anzunehmen, ohne dem Geber ein treues Andenken zu widmen — der wird die Wohltaten seiner Nachsten doch gewiß noch weit inniger und dankbarer empfangen, als so ein grobkörniger Mensch, der überhaupt nicht nachdenken mag über das, was er Andern schuldet, und nur durch die allergrößten Gaben ein wenig aufgerüttelt wird. Wer die Gaben der Fernsten nicht fpürt und sie stumpffinnig hinnimmt, der wird auch bei den Nächsten schließlich alles für selbstverständlich halten, mas ihm zuteil wird, und Liebe mit träger Gleich= gültigkeit erwidern.

Dankbarkeit ist die höchste Bildung — je dankbarer jemand ist, um so mehr kennt er die Geschichte all seiner leiblichen und geistigen Güter, ihre Herkunft und Abstammung — und diese Geschichte ist sur das Herz des Menschen weit wichtiger als alle Jahreszahlen der großen Land= und Wasserschlachten.

#### 2. Unfer Frühftüd.

Saat einmal, Kinder, habt ihr wohl eine Ahnung davon, wieviel Menschen arbeiten müffen, bloß damit morgens euer Frühstück auf dem Tisch fteht? Und in wieviel Erdteile ihr gehen mußtet, um ihnen die hand zu drücken und dafür zu danken? Da ist zuerft der Kaffee. Woher kommt er? Meist aus Brafilien, vielleicht auch aus Rava oder Arabien. Stellt euch einmal vor, durch wieviel Sände er geht, bevor er vom Kaffeestrauch gepflückt, übers Meer gebracht, gebrannt und gemahlen, endlich dampfend auf eurem Tifch steht. Das Korn eures Brotes ist vielleicht auf den Ebenen Rußlands oder in Amerika gewachfen und von Menfchen gemäht und gebroschen, beren Sprache ihr gar nicht versteht. Ift es gedroschen, bann bekommt's der Müller und bann der Bäcker, ber die halbe Nacht baran arbeitet, euch warmes Gebäck zum Frückstück herzustellen. Wenn ihr noch im warmen Bett liegt, flingelt's draußen und wenn das Mädchen endlich aufmacht, steht ein Korb mit Brot vor der Tür und der Backerjunge ift auf der Treppe eingenickt. Dann denkt baran, wieviel Menschen nötig find, um euren Bucker zu bereiten, entweder aus der Rübe ober aus dem Zuckerrohr. Milch und Butter hat auch schon viele Hände in Bewegung gesett, bevor sie endlich zu euch kommen, und wenn ich nun erst anfangen wollte zu fragen, wer die Taffen, die Teller und Löffel gearbeitet, wer die Kohlen gehackt und gefahren, die euch das Zimmer warmen, wer den Tisch und die Stühle gemacht, und woher er wieder das Holz und das Rohr und den Lack bezogen hat; wieviel Hände gehämmert und geklopft haben, um euer Haus zu bauen und wieviel Ropfe darüber nachge= bacht haben — mahrhaftig, es fame eine unabsehbare Menschenmenge zufammen, die euch bei eurem Frühftück zusähe. Und wenn nun gar alle die aus den Gräbern aufftunden, welche die Werfzeuge und Maschinen erfunden haben, mit denen fich beute unsere Versoraung so leicht und reichlich bewirken läßt - es wäre auf der ganzen Erde nicht Plat.

Und das Alles bloß wegen des Frühstücks — denn von den andern Mahlzeiten und von der Kleidung wage ich gar nicht einmal zu reden.

Sagt einmal gang offen - habt ihr wohl morgens beim Raffeetrinken schon jemals daran gedacht? Oder habt ihr bloß geschlürft und gedacht: "Ei, schmeckt das gut!" Wißt ihr auch, daß folch gebankenloses Effen noch viel gefährlicher ift für den Menschen, als das schnelle Herunterschlingen der Speisen? Man gewöhnt sich nämlich dadurch überhaupt daran, zu vergessen, wie fehr ein jeder abhängt von seinen Mitmenschen und wie all unser außeres Glück und Behagen und die Sicherheit unferes täglichen Lebens ein Geschenk der gemeinschaftlichen Arbeit von tausenden von Seelen und Sanden ift. Wer das aber vergift, oder wem das überhaupt niemals deutlich wird, ber wird sich dann im Leben so aufführen, als ob er allein da sei und überall die Menschen so behandeln, daß sie Luft und Freude daran verlieren, für ihn zu arbeiten. Er wird mit plumpen Händen das feine Gewebe der Leiftungen und Gegengaben zerreißen. wird undankbar nach allen Seiten werden — benn wer auf einem Auge blind wird, der verliert nur zu leicht auch das zweite — er wird auch die Liebe seiner Eltern und seiner Freunde ruhia binnehmen, ohne bei der Gabe an den Geber zu denken. Dankbar kommt nämlich von Denken und bedeutet eben gerade, daß man nicht alles so gedankenlos einschlürft wie der Walfisch das Wasser, sondern sieht, wie alles zufammenhängt und wie ohnmächtig man durch sich felber ift. Undankbare Menschen aber werden früher oder später ausgestoßen so wie Frembstoffe aus dem Körper, sie paffen nicht in das menschliche Leben — denn der ganze Bau der Gesellschaft ruht auf Gemeinschaft, und Gegenseitigkeit und der Ritt ift die Dankbarfeit, ohne die alles zusammenbrechen müßte. Und wenn es irgendwo einmal fracht und ächt im Bau der Gesellschaft und die Fugen sich lockern, so könnt ihr sicher sein, es kommt daher, daß an irgend einer Stelle nicht genug Dankbarkeit fitt.

Darum segnet schon euer Frühstück durch Dankbarkeit — benkt

wenigstens einmal an den Bäckerjungen, der euch die Nachtruhe opfert und morgens auf den kalten Straßen herumklappert — seid sicher, die Gewohnheit wird euch segensreich werden im ganzen Leben — weil sie nämlich die Gedanken und die Phantasie des Menschen daran gewöhnt, immer einen möglichst großen Teil des wirklichen Lebens vor Augen zu haben und nicht bloß einen winzigen Ausschnitt. In manchen Familien spricht man ein Tischgebet: "Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast". Das ist gewiß ein schöner Brauch — aber wist ihr auch, daß unser Essen nur dann gesegnet wird durch Jesus Christus, wenn wir dankbar an alle die Wenschen denken, die mit ihrer Hände Arbeit unsere Nahrungsmittel erzeugt und bereitet haben?

Wer so ber Arbeit gebenkt, der kann nie mehr hochmütig und gebankenlos handeln, wo immer er mit Arbeitern zu tun hat. Er wird den einfachsten Handlanger ehren, weil seine Arbeit für das Ganze ebenso unentbehrlich ist wie die Berechnungen des Leiters — er wird Plat machen, wenn ihm ein beladener und bepackter Arbeiter begegnet, statt es ruhig anzunehmen, daß dieser seinetwegen einen Umweg macht; er wird ausstehen in der Tram, wenn Arbeiter schwer ermüdet von der Arbeit heimkehren und keinen Platz mehr sinden — er wird die Leute nicht draußen im Korridor stehen und warten lassen, sondern ihnen einen Stuhl hintragen. Und er wird seinen Hut vor ihnen mindestens so tief ziehen wie sie vor ihm — kurz, er wird durch jedes Wort und jedes Tun zeigen, daß er zu dem Orden der Eingeweihten gehört und nicht zu den Stumpsen und Blinden, die ihre Suppe einlösseln und ihre Kleider anziehen genau so gleichgültig, wie die Pferde im Stall ihren Hafer känen und sich ihr Geschirr anlegen lassen.

Das Leben der Eingeweihten ift ein frommes und seliges Leben, denn alle Dankbarkeit macht fromm und selig.

3. Wem wir unfer geiftiges Leben verbanten.

Wir haben neulich gefehen, wieviel Menschen an allen Enden ber Welt für unfer leibliches Dasein zusammenarbeiten muffen. Wie

ift es denn nun mit den geistigen Gütern, mit unserm Wissen und umserm Gewissen, mit den Kunstwerken und den Dichtungen — kurz, mit allem, was unsere Seele reich und tüchtig macht und unser Herz ers quickt und erhebt? Verdanken wir es nur uns selbst? oder nur den Menschen unserer Stadt oder unserer Heimat?

Beginnen wir einmal mit der Bibel. Waren etwa Moses und die Propheten und die Apostel Deutsche oder Schweizer? Und waren nicht die Begründer der christlichen Kirche meist Kömer und Griechen? Waren nicht irische Mönche die ersten, welche das Christentum nach Germanien und Helvetien trugen und von ihren Klöstern aus die Wälder ausrodeten und Gestitung verbreiteten?

Dann betrachtet die Herkunft unseres Wiffens. Heilfunde. Chemie und Physik - wer kennt die Bolker, gablt die Ramen, die da alle zufammenarbeiten? Wieviel Bölker haben allein schon an der ältesten Wiffenschaft, der Aftronomie, gearbeitet? Chinesen, Affprier. Agypter, Griechen — und Alles, was wir wiffen, das entstammt wieberum dem gemeinsamen Beobachten und Nachdenken aller zivilisierten Nationen der Erde. Einer lernt vom andern, und an der Entdeckung eines wichtigen Sternes ober an ber Berechnung feiner Bahn arbeiten oft die Sternwarten mehrerer Länder gleichzeitig zusammen. lernt heute, daß sich die Erde um die Sonne bewegt, und lächelt mitleidig über die alten Zeiten, in denen man noch meinte, die Sonne freise um unfere kleine Erde. Aber denkt ihr wohl auch daran, wieviel Menschen sich das Hirn zersonnen und kopfschüttelnd ihre Beobachtungen verglichen haben, bis endlich einer auf den Gedanken fam, daß sich alle Schwierigkeiten löften, wenn man annähme, die Erde freise um die Sonne? Das war ein alter Grieche, namens Aristarch. Und bessen Lehre konnte natürlich nicht ohne Prüfung angenommen werden, fondern es mußte erst ein Anderer kommen, der noch einmal ganz genau bis ins Kleinfte ausrechnete, wie wohl Alles zusammenpafte, wenn man annähme, die Sonne bewege sich um die Erde. Das war ein Grieche, Ptolemaus. Und ehe man endlich ein=

sah, daß die wirkliche Welt nicht zu dieser Annahme stimme — da vergingen wieder viele Jahrhunderte, bis endlich der deutsche Domherr Copernifus eine Riefenrechnung ausführte, um zu zeigen, daß sich die Erde um die Sonne bewege. Bon feinem Sterbebette fchickte er die Arbeit an den Papft. Und von da vergingen wieder Jahrhunderte, bis seine Lehre angenommen wurde — ja man verbrannte zuerst die= jenigen Männer ober kerkerte sie ein, welche die neue Bahrheit zu ungeftum und ohne Schonung für die am alten Glauben Bangenden verfündigten. Also schwer erkauft ift die Wahrheit, die ihr heute in einer Minute erfahrt - ja, wenn man alle die durchwachten Nächte zufammenzählen würde, die sie gekostet hat, von Anbeginn aller Sternwiffenschaft an, es gabe wohl weit über eine Million Nachte - ägyptische, babylonische, indische, griechische, englische, französische, ffandinavifche, beutsche und italienische Nächte. Wären diese Nächte nicht durchwacht worden, dann hätten wir nicht nur eine wichtige Wahrheit nicht gefunden, fondern es wäre auch das Verlangen nach Wahrheit und die Freude an der gewiffenhaften Arbeit nicht so lebendig in unseren Seelen — das alles stammt aus jenen Nächten. Ja, denkt nur daran, wie es in der Welt aussehen murde, wenn die Menschen seit Schöpfung ber Welt Nachts nur geschnarcht ober Feste gefeiert und sich betrunken hätten! Wenn wir immer daran bachten, wie eigentlich all unfer höchstes Wiffen aus ftillen und heiligen Nächten ftammt - alles, was Menfchen erlöft und befreit hat -, wir würden es uns zu Herzen nehmen und nicht alle unsere Wünfche mit so viel Lärm und Gefchrei durchzuseten suchen. -

Nun aber leben wir nicht nur von der Wissenschaft, sondern auch von der Kunst. Wer von euch jemals in einem Museum war oder in einer Gemäldegalerie, der wird wissen, wie wir auch hier von allen Völkern beschenkt wurden und dasselbe ist's im Reiche der Dichtung. Und auch unsere eigenen großen Dichter verdanken einen großen Teil ihres Gedankenreichtums den Gaben, die sie selbst von England, Frankreich, Italien und Griechenland empfingen.

Ja wahrlich, in unsern Abern kreist das Blut der ganzen Menschheit! Wir sind nicht allein — wir können uns nicht trennen von ihr, sie ist unsere gemeinsame Mutter. Daran laßt uns denken, wo immer wir einem ihrer Söhne begegnen — unsern Geschwistern.

#### 4. Das Baterland.

Ihr habt euch gewiß gewundert, daß ich noch gar nicht mit euch über die Liebe zu den Eltern gesprochen habe. Ich tat es desphalb nicht, weil ich es gar nicht nötig sinde, daß man darüber überphaupt noch spricht. Wer keine Liebe zu seinen Eltern hat, mit dem kann man überhaupt von nichts sprechen. Es wäre, als wollte man zu einem Steine reden. Wie man dagegen seine Eltern lieben und was man tun kann, um seine Liebe zu beweisen — darüber haben wir noch mancherlei zu sprechen.

Ebensowenig wie ich hier das Gebot der Elternliebe behandelt habe — ebensowenig mag ich eigentlich über die Baterlandsliebe reden. Denn ich kann mir gar keinen Menschen vorstellen, der nicht mit ganzem Herzen hinge an der heimatlichen Erde und an den heimatlichen Menschen, der das Bolk nicht liebte, dessen Wesen er einzgeatmet hat von früh auf wie die Luft seines Himmelsstriches, in dessen Sprache ihm jede Zärtlichkeit und jeder Trost gesagt worden ist — das Bolk, dessen Menschen ihm sind wie Geschwister, weil er gemeinsame Erinnerungen mit ihnen hat, gemeinsame Feste und gemeinsame Trauer. Der Mensch ist nicht nur ein Kind seiner Eltern, sondern auch ein Kind seines Landes, seinen Bolkes und dessen Geschillers: "Ans Baterland, ans teure schließ dich an — das halte sest mit deinem ganzen Herzen!"

Da es nun aber für jeden Menschen das Allernatürlichste ist, sein Baterland zu lieben und hochzuhalten, so ist es für uns alle sehr wichtig, darauf zu achten, daß wir in der Liebe für unser Baterland nicht etwa ungerecht und anmaßend gegenüber andern Ländern werden.

Gerade weil die Rücksicht und die Gerechtigkeit gegenüber den fremden Völkern uns gar nicht natürlich ift — barum muffen wir durch feineres Nachdenken unfere Gefühle ein wenig erziehen und ausweiten. Was meine ich wohl vor allem mit dem feineren Nachdenken? Aber welche Art von Gedankenlosigkeit haben wir in den letten Stunden fo viel gesprochen? Wir faben, wie kurzsichtig viele Menschen find, indem fie nur ihre allernächsten Wohltater ins Auge faffen, aber nichts von den Taufenden von fernen Gebern ahnen, benen fie den Schmuck und die Sicherheit ihres Dafeins verdanken. Bei folcher Unwissenheit ift es dann auch kein Wunder, wenn in ihrem Bergen gar fein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber diefen Bohltatern lebt. Es ift gerade fo, wie wenn ihr zu Weihnachten irgend ein herrliches Geschenk bescheert bekommt. Ihr ratet aber nicht, von wem es kam, und so könnt ihr natürlich dem Geber auch keinen Dank bezeigen, felbft wenn er bicht neben euch fteht mit einem geheimnisvollen Ge= . ficht. Fällt ber Schleier aber und wird er entlarvt, bann fliegt ihr ihm um den Hals. Nun haben wir in den letten Stunden den Schleier von den taufend fernen Wohltätern genommen, von denen euer leibliches und geiftiges Leben gespeift und beschenkt wird. ben Hals fliegen könnt ihr ihnen nun nicht — aber nicht mahr, es wird euch so warm und dankbar zu Mute werden, daß ihr niemals mehr verächtlich und feindlich von ihnen reben oder fo tun moat, als fei euer Baterland alles durch sich und sei niemandem etwas schuldig und brauche auf niemand Rücksicht zu nehmen. Solche Art zu reben werdet ihr benen überlassen, benen ber Schleier noch nicht genommen ift, den Blinden und Kurzsichtigen. Je gebildeter ein Mensch ift, um so bescheidener ift er, benn besto mehr weiß er, wie wenig er fich allein verdankt und wie groß die Bahl feiner Wohltater ift. Und je größer und gebildeter ein Volk ift, um so weniger wird es sich überheben und um fo bescheidener wird es von feinen eigenen Gaben und Taten reden.

### Verantwortlichkeit.

#### 1. Soll ich meines Brubers Buter fein?

Wenn eure Eltern einmal einen langeren Spaziergang machen und euren kleinen Bruder bann unter eurem Schutz gurucklaffen, fo fagen sie: "Wir vertrauen ihn dir an, du bist jest verantwortlich da= für, daß ihm nichts passiert." Bas heifit das "Verantwortlich"? Es heißt: Wenn ihm in diefer Zeit irgend etwas zustößt, so bift du schuld, benn von beiner Aufmerksamkeit hangt es ab, bag er nichts tut, wobei er sich beschädigen kann — oder daß er nicht etwa von Saufe fortläuft und fich verirrt. Wenn nun aber ein Gewitter kommt und erschlägt ihn in der Stube — seid ihr dann auch verantwortlich? Warum nicht? Weil es nicht in eurer Hand liegt, wohin der Blik schlägt. Also verantwortlich werdet ihr nur gemacht, wenn die Ur= fache eines Unglückes in einer Nachläffigkeit oder einem Fehler von euch liegt. Glaubt ihr nun, daß ihr für eure Geschwifter nur dann verantwortlich seid, wenn sie euch gerade besonders von der Mutter zum Hüten anvertraut sind? Oder glaubt ihr, daß ihr nur verant= wortlich dafür feid, daß ihrem Körper nichts paffiert? Gewiß nicht. Wie von der Sonne beständig Licht und Barme in die Welt ftrömen, jo strömt von eurem Beispiel ununterbrochen eine Kraft aus, welche bie Andern im Guten oder Schlechten bestärkt und ermutigt. Wenn ihr etwas Gutes und Jeines saat oder tut, so ift es, als ob ihr euren Geschwistern den Arm reicht und ihnen helft — wenn ihr Schlechtes tut, so ift es, als ob ihr ihnen ein Bein ftelltet, daß fie

fallen. Nichts tut ihr im Grunde allein, sondern all euer Benehmen, all eure Angewohnheiten find zugleich eine Gabe für Andere. Könnt ihr mir bafür einige Beispiele finden? Nicht mahr, wer schmutzige Worte im Munde führt, der steckt Andere damit an und wer mit schmutigen Sanden zu Tische oder in die Schule kommt, ber verführt auch die Andern, das Gleiche zu tun. Bei Allem, mas der Mensch tut, fieht er fich um, ob er wohl Gesellschaft hat, und sobald er Einen fieht, der es so macht wie er, dann ift er beruhigt. Wenn ieder Mensch mußte, daß er ein König ift, auf den die Andern sehen und nach dem sie sich richten, dann würde er sich ganz anders zufammennehmen und fein Scepter ergreifen, um feinen königlichen Ginfluß zum Guten zu wenden. Habt ihr einmal beobachtet, wie schon bas bloße Gähnen ansteckt, ganz ohne daß man es absichtlich nach= ahmt? Es ift, als ob zahlreiche unsichtbare Leitungsbrähte von einem Menschen zum andern führten und den Austausch beforgten, selbst wenn man es gar nicht will. Dafür könnte ich noch viele Beispiele geben — aber es ift beffer, wenn ihr es felber einmal beobachtet und euch danach richtet. Jedenfalls feht ihr, man ift feines Bruders hüter, auch wenn man gar nicht extra dazu ernannt ift. Und man fann ihn nur richtig huten, wenn man weiß, wie viel er Ginem abquett und wie ansteckend alles ift, was man tut und sagt.

Beim Hüten kommt es aber nicht bloß darauf an, daß man seinem Bruder selber ein gutes Beispiel gibt, sondern ihn auch vor der Versuchung bewahrt. Wenn euch z. B. aufgetragen wird, Acht darauf zu geben, daß der Kleine sich nicht in Abwesenheit der Mutter den Magen verdirbt oder ein Bein bricht — werdet ihr dann einen Teller mit Chokolade auf den Tisch stellen oder ihn auf der Treppe spielen lassen? Nein, im Gegenteil, ihr werdet die Süßigkeiten verstecken und ihm irgend etwas erzählen oder ihn spielen lassen, wobei er von allen schlechten oder gefährlichen Dingen abgelenkt wird. Da ihr aber nicht bloß den Magen und die Beine eures Bruders zu behüten habt, sondern auch sein Herz und seine Seele — müßt ihr

ba nicht noch viel vorsichtiger sein? Denkt einmal, euer Bruder hätte große Anlagen zum Jähzornigwerden, und eure Eltern fürchten, das könne ihm später im Leben noch einmal surchtbares Unglück ansrichten. Wenn ihr nun allein mit ihm seid, wie werdet ihr ihn behüten? Werdet ihr ihn beständig reizen, damit ihm die Zornsanfälle immer mehr zur Gewohnheit werden? Nein — ihr werdet jede Gelegenheit vermeiden und ihn ablenken von Allem, was ihn außer sich bringt, denn fonst könntet ihr auch einmal verantwortlich dafür gemacht werden, wenn die Anlage bei ihm zu einer krankhaften Gewohnheit wird, die ihm im Leben schwere Not bereitet.

Als ich einmal in der Sonntagsstunde den Angben gesagt hatte. daß fie fich felbst beherrschen und niemals ihre Schwester grob anfahren follten, da fah ich, wie fich die Mädchen nach ihnen umdrehten, als wollten fie fagen: "Seht ihr wohl, ihr Schlingels, da habt ihr's, ber faat's euch einmal"! Und nachher horte ich, eine Schwefter habe ihren Bruder den ganzen Seimweg über gekniffen und immer dazu gesagt: "Beherrsch dich doch". Das klingt sehr luftig, man muß es aber doch fehr ernft nehmen, denn es zeigt, daß die Schweftern nicht baran bachten, daß fie auch verantwortlich seien für die Angewohnbeiten ihrer Brüder. Wenn eine Schwefter ihren Bruder beftanbig plagt und reizt und er bann die Selbstbeherrschung verliert, fo ift fie mitschuldig baran, daß sein Born immer ungezähmter in ihm wird. Ich habe euch einmal von Pestalozzis Zukunftstraum erzählt: Er wünschte, daß fünftig nicht nur die Diebe beftraft und ins Gefängnis gesteckt murden, sondern daß sie dort bedient murden von all benen, durch die sie in Versuchung geführt wurden. Nun stellt euch einmal vor, ihr reiztet euren Bruder so oft, daß die Ausgeregtheit und die Beftigfeit bei ihm zur festeingewurzelten Gewohnheit murbe und er tate dann später in der But einmal etwas, wofür er in's Gefängnis müßte — murbe euch nicht das Gewiffen schlagen? Würdet ihr nicht meinen, ihr mußtet auch auf ber Unklagebank fiten, ba euer Benehmen feine Reizbarkeit immer größer gemacht hat?

Ihr erinnert euch vielleicht aus der Odnssee an die Zauberin Circe, die mit ihrem Zauberstabe die Gefährten des Odusseus in Schweine verwandelte. Jeder Menfch hat im Grunde einen folchen Rauberstab, mit dem er diejenigen verwandeln fann, die mit ihm in Berührung kommen. Wer felber unrein ift, verwandelt auch feine Mitmenschen burch seinen Umgang nur zu leicht in Schweinchen. Viele fleine Schweftern verwandeln ihre Brüder durch fortwährendes Sticheln und Argern in bellende Hunde ober wildgewordene Buffel, barum fage ich: Nicht bloß die Schwestern find den Brüdern anvertraut, sondern auch die Brüder den Schwestern, selbst wenn diefe viel junger find. Denn ob der Bruder ein liebevoller und edler Mensch wird - bas bangt nicht nur von seinen angeborenen Gigenschaften ab und von seiner Erziehung durch die Eltern, sondern auch davon, ob feine Geschwifter sich Mühe geben, immer nur bei seinen auten Gigenschaften anzuklopfen und nicht das Wilde und Robe in ihm zu reizen. Denn je öfter er gereizt wird, um fo aufgeregter wird er, wie auch ein Muskel ftarker wird, je mehr man ihn übt, ober ein Geleise tiefer, je mehr man darauf fährt. Erinnert euch baran, wie es geht, wenn man Abends beim Ginschlafen huften muß. Verkneift man es fich gleich, dann geht es bald vorüber — jedes neue Husten aber macht das Verkneifen schon schwerer, weil der Hals dadurch immer wieder mehr gerötet und gereizt wird. So ifts auch mit dem Jähzorn. Jeder neue Butansall macht es schon schwerer, den nächsten zu verkneifen, weil die Nerven eben immer empfindlicher und unfähiger zum Widerstand werden. Darum follte man immer schonend mit reizbaren Menschen umgehen. Schweftern aber machen es mit ihren Brüdern wie mit Rettenhunden, bie sie zum Bellen reizen wollen und darum "ts fs" rufen. ihr aber nicht, daß es viel schöner ift, wenn eine Schwefter immer ftill zu sich fagt: "Ich will meines Bruders Huter fein"?

#### 2. Die Erziehung unferer jungeren Gefchwifter.

Wenn die Indier wilde Elefanten gahmen wollen, wißt ihr, was sie dann tun? Sie sperren ein paar zahme Elefanten mit ihnen zusammen — durch diese werden die wilden in kurzester Reit aezähmt. Bei den Menschen follte es eigentlich auch fo fein. Wenn ein Bater und eine Mutter 1-2 Kinder erzogen haben, so sollte man meinen, sie brauchten sich um die Erziehung der nachsolgenden Kinder überhaupt nicht mehr zu fümmern, sondern sie brauchten bloß barauf zu vertrauen, daß die milden von den gezähmten erzogen werden. Leider aber ift es sehr selten so. Oft werden die wilden Elefanten von den zahmen sogar noch wilder gemacht, weil diese ihre Stärke ausnuten, um ihnen Spielfachen und Bücher wegzunehmen, Schabernack mit ihnen zu treiben oder an ihnen herumzukommandieren, als wären es ihre gekauften Packtiere. Darum find die jungeren Geschwifter oft sehr schlecht dran. Sie werden schlecht fürs Leben vorbereitet, benn ihre Eltern konnen fich nicht mehr foviel mit jedem Einzelnen abgeben und auf ihn aufvassen, wie es beim Erftgeborenen der Fall mar. Und die älteren Geschwifter helfen ihnen auch nicht zum Guten, und so werden sie leicht rechte Nichtsnute und gewöhnen sich Allerlei an, was man später nicht mehr ausrotten fann.

Wer von euch nun findet, daß ältere Geschwister, schon um den Eltern eine Freude zu machen, sich recht sorgfältig der Erziehung ihrer jüngeren Brüder und Schwestern annehmen sollten, dem möchte ich heute ein paar Natschläge geben. Denn das werdet ihr wohl schon wissen — so einsach ist es nicht mit solch einer Geschwistererziehung. Man kann nicht zu seinem jüngeren Bruder sagen: "Komm her, ich will dich erziehen, hier hast du eine Ohrseige fürs Lügen und da eine fürs Naschen". Man braucht sogar vielleicht eine größere Kunst als die Eltern; denn man muß sich den Respekt erst mühsam erobern, während er den Eltern von Natur gezollt wird.

Darum ist es zunächst die Hauptsache, daß die älteren Geschwister nicht gleich damit anfangen, daß ihnen die jüngeren gehorchen sollen. Damit verdirdt man sich von vornherein das Spiel. Die Jüngeren argwöhnen dann, es komme den Alteren bloß daraus an, zu kom= mandieren und König zu spielen — und dazu wollen sie sich nicht hergeben. Nein — ihr müßt euch als gute Freunde bei ihnen an= melden und dann so mit ihnen umgehen, daß sie euch schließlich ganz von selbst gehorchen.

Die Hauptkunft beim Erziehen ist überhaupt nicht das Tadeln und Schelten, sondern das Erleichtern des Weges zum Guten. Man muß im Anderen den Wunsch erregen, das Rechte zu tun. Aufrichten muß man ihn, nicht niederschlagen. Ich will euch das an einem Beisviel flarmachen: Wenn ihr mit eurem jungeren Bruder spazieren geht, und er wird eine Stunde vor der Wohnung schon todmude, so werdet ihr ihm sicher nicht helfen, wenn ihr ihn "Faulpelz" oder "Mutterföhnchen" und dergl. schimpft. Nein, ihr müßt seinen Ehrgeiz wachrufen, sich als Beld zu zeigen und dann gerade doppelt fframm nach Saufe einzurucken. Das belebt ihn. So ifts nun auch mit schlechten Gewohnheiten. Ertappt ihr ihn beim Naschen, so ift es keine Erziehung, wenn ihr ihn "traurigen Schlecker" und "Naschfate" und "Sughahn" nennt. Dann benkt er höchstens: "Gut, bin ich das, dann bin ich's eben und werde mich auch so betragen". Nein — ihr mußt in seinem eigenen Innern Silskräfte erwecken gegen seine Begehrlichkeit. Ihr mußt bas Verlangen nach Selbstbeherrschung in ihm erzeugen dadurch, daß ihr ihm zu zeigen versteht und ihn koften laßt, daß sie noch füßer ist als Chokolade und vor allem einen fo schönen Nachgeschmack bat. Saat ihm 3. B .: "Lieber Sans, wenn du dich einmal überwunden und nicht vom Ruchenteller genascht haft, obwohl er dir schutzlos preisgegeben mar, oder beim Konditor vorübergegangen bist, obwohl es dich mit tausend Fäden hineinzog, dann fage es mir, ich will dir dann etwas erzählen. Um nächsten Tage kommt Sans stolz herein. "Sans, zeig' mal beine

Armmuskeln" — "Da sind sie" — "Wirklich großartig, wie kommst bu kleiner Knirps benn zu folchen Muskeln?"

"Ich ziehe jeden Tag zehnmal Klimm."

"Allen Respekt. Man sollte das gar nicht glauben. Deinem Mund und beinem Schritt sieht man die Krast noch nicht an, die sind beide noch recht wabbelig."

"Wirklich? Ja, aber wie foll ich das ändern? Soll ich recht aufstampfen und den Mund zukneisen?"

"Das würde gar nichts helfen und es merkt auch jeder die Abficht und lacht darüber. Nein, du haft Innen noch nicht genug Rraft, davon kommt's. Du haft dich felbst noch nicht in der Gewalt. Heute zum erften Male als du kamft, war eine ganz neue Festigkeit in beinem Schritt und auch bein Mund scheint mir fchon etwas fester zu sitzen. Ich weiß, es kommt daher, du hast dich heut zum erstenmal selbst beherrscht. Siv Siv Siv Surrah! Benute den Ronditor jest zum Klimmziehen, ich meine, um die Muskeln beiner Selbstbeherrschung zu ftarten!" Sans springt nach dieser Unterhaltung hinaus und man hört seinem Schritt den Stolz an. Und diesen edeln Stolz der Selbstbeherrschung mußt ihr in ihm nähren. Habt ihr zufällig in euren Büchern das Bild eines römischen Triumphzuges, z. B. des Germanikus, so zeigt es ihm abends noch einmal und fagt: "Schau Hans, das bift du, da vorn auf dem Pferd und die gebundenen Sklaven dahinten, das find die unterworfenen Bölkerschaften, beine Schleckergelüfte. Heil dir, siegreicher Cafar! Und wer sind die Frauen dort, die von allen Seiten winken und dem Cafar Rosen streuen? Es sind beine guten Gigenschaften, die du von dem Feinde befreit haft und die nun wieder ihres Lebens froh werden nach langer Angst. Seil Cafar, beil!" Sans ift gang beschämt, aber er schlürft den Vergleich ein wie eine Taffe Chokolade. Es schmeckt ihm. Er wird sich die Freude nun öfter verschaffen.

Ein recht schwieriger Fall ist es, wenn jüngere Geschwister ins Lügen kommen. Aber gerade ein Fall für die älteren Geschwister.

Denn die Lügen kommen oft aus Furcht vor dem, was die Eltern fagen werden. Da ift nun nichts wichtiger, als daß ihr euch das volle Vertrauen bei den jungeren erwerbt, so daß fie euch nichts verschweigen. Ihr dürft fie alfo nicht verächtlich behandeln und den Berkehr mit ihnen abbrechen, wenn fie gelogen haben, sondern müßt fie erst recht ans Herz nehmen und fo tun, als handle es fich bei ber Luae um ein Unaluck, das euch Beide getroffen hat und ihr fuchtet jett zusammen einen Ausweg, wie es kunftig zu vermeiben. Das Schlimmfte ift, in foldem Falle etwa zu fagen: "Jest glaub' ich bir nichts mehr", - nein, im Gegenteil. Bertrauen ehrt. In England gab es einmal eine ganz verlogene Schule. Da kam ein neuer Direktor. Der glaubte jedem aufs Wort, da hieß es bald: "Dem darf man nichts aufbinden" und er rettete die ganze Schule. Das Chrgefühl ift eben das einzige Rettungsseil, an dem sich ein Mensch emporziehen kann, und wenn man bas abschneibet, so fällt er rettungslos ins Waffer. Die rechte Hilfe ift alfo, daß ihr euch vor Allem an das Verlangen nach Tapferkeit in eurem Bruder wendet und dann überhaupt ruhig mit ihm über die Lüge und ihre Folgen fprecht - und ihn bittet, euch jedesmal zu berichten, wenn ihm wieder einmal eine Unwahrheit entglitten ift. Solltet ihr an ber gleichen Rrankheit leiden, so könnt ihr euch gegenseitig beichten und euch gegenfeitig ftützen — das geht noch beffer. Nur nicht euch als Tugend= held auffpielen — darüber weiß ber Bruder doch schon Bescheid. Abrigens muß man bei sehr kleinen Kindern auch nicht vergeffen, baß sie noch gar nicht recht einsehen, warum fie nicht lügen follen, da es ihnen doch scheinbar etwas Unangenehmes erspart — da müßt ihr euch eben Mühe geben, ihnen das ruhig auseinander zu feten.

Gegenüber kleineren Schwächen und Unarten ist auch immer die Hauptsache, daß man nicht schilt und tadelt, wenn die Unart da ist, sondern lieber lobt und ermutigt, wenn einmal das Richtige getan wird. Z. B. nicht "Heulmaier" usw. rufen, wenn Max einmal

schreit beim Sturze, sondern ihn loben, wenn er sich einmal die Bähne zusammenbeißt, obgleich es fehr weh tat.

Ober stellt euch einmal den Fall vor: Eine ältere Schwefter hat sich ihre Freundinnen eingeladen und trinkt gerade recht seierlich in ihrer Stube mit ihnen Kaffee, da schlägt ihr jungerer Bruder donnernd mit der Fauft an die Tür oder ftort ihre Gesellschaft durch andere Flegeleien. Bas soll sie tun? Die Polizei rufen? Nein, es bleibt ihr nichts übrig, als abzuwarten, bis er bei irgend einer Gelegenheit recht höflich in ihr Zimmer kommt ober ihren Freundinnen eine Gefälligkeit erweift — bann muß fie bas recht hervorheben und etwa sagen: "Sa, was ist das, du hast dich wirklich verändert, fängst an, ritterlich zu werden — und wie aut dir das steht! Ich kenne dich gar nicht wieder!" Durch folche Ermutigung wird ihm überhaupt die Ritterlichkeit und Manierlichkeit etwas Anziehendes und er wird seine Ehre darein seinen, das nächste Mal noch vornehmer aufzutreten, gerade so, wie er porher seine Ehre darin sah, sich so flegel= haft wie möglich aufzuführen. Wie schön, wenn ihm dann die Schwester sagen kann: "Du bift in ber Ritterlichkeit gewiß schon weiter als die meiften in beinem Alter — nur auf ein paar Dinge will ich dich noch aufmerksam machen."

Zum Schluß noch ein Rat. Wenn ihr z. B. euren Bruder zur Selbstbeherrschung erziehen und ihm die Heftigkeit abgewöhnen wollt, so ist eines der allerwirksamsten Mittel, daß ihr ihn um Entschuldigung bittet, wenn ihr selbst einmal euch ihm gegenüber habt gehen lassen. "Frit, wann ist deine Sprechstunde heute, ich möchte dich einmal besuchen." Dann kommt man und sagt: "Ich wollte dich nur um Entschuldigung bitten, daß ich heute zu heftig mit dir war. Es ist mir immer gräßlich leid, wenn mir einmal die Zunge durchgeht". So etwas macht einen ungeheuren Eindruck auf die Kinder. "Wenn sogar er sich beugt vor dem Gebot der Selbstbeherrschung, dann muß ich es wohl auch" denken sie. Entschuldigt ihr euch nicht, so denkt er einsach: "Selbstbeherrschung ist nur etwas für den Kleinen und

Schwachen, die Großen und Starken dürfen sich gehen lassen". Und da jeder Kleine ein Gernegroß ist, so ahmt er eben auch das Sichsgehenlassen nach. Sieht er aber, wie heilig es den Stärkern selbst ist, sich zusammenzunehmen, dann erscheint es ihm auch als ein Zeichen des Erwachsenseins, daß man sich beherrscht.

Begnadet ist jeder, der kleinere Geschwister zum Erziehen hat. Das ist viel, viel reicher an Freude, als einen eigenen kleinen Garten zu haben. So einem Menschen zum Wachsen zu helsen, ihm die schlechten Triebe wegschneiden, ihm guten Boden, Sonne und Wasser schöneres gibt es nicht.

#### 3. Die fleine Schraube.

Ein englischer Dichter ergählt einmal ein Märchen von einer gang winzigen Schraube, die in einem riefigen Bangerschiff mit tausend andern ebenso kleinen Schrauben zwei große Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube fing mitten in der Fahrt durch den indischen Ozean plötzlich an, etwas locker zu werden und brobte Da sagten die nächsten Schrauben zu ihr: "Wenn herauszufallen. bu herausfällft, dann gehen wir auch." Und die Nägel unten am Schiffskörper sagten: "Uns wird es auch zu eng, wir lockern uns auch ein wenig." Als die großen eisernen Rippen das hörten, da riefen fie: "Um Gotteswillen bleibt, benn wenn ihr nicht mehr haltet, dann ift es um uns geschehen." Und das Gerücht von dem Vorhaben der kleinen Schraube verbreitete sich blitzschnell durch den ganzen riefigen Körper des Koloffes. Er ächzte und erbebte in allen Fugen. Da beschloffen sämtliche Rippen und Blatten und Schrauben und auch die kleinsten Nägel eine gemeinsame Botschaft an die kleine Schraube zu fenden, fie moge doch bleiben, benn fonft murbe bas ganze Schiff berften und feines von ihnen die Beimat erreichen. Das schmeichelte bem Stolz ber kleinen Schraube, daß ihr folch ungeheure Bedeutung beigemessen wurde, und sie ließ sagen, sie wolle sigen bleiben.

Wir haben das letzte Mal von der "Berantwortlichkeit" gesprochen. Da werdet ihr gewiß gleich wissen, warum ich euch diese Geschichte von der kleinen Schraube erzähle. Die kleine Schraube dachte, wenn sie sich's ein wenig bequem mache, so sei das nur ihre eigene Sache und gehe niemand etwas an. Aber an dem Entsetzen, das durch den ganzen Schiffskörper ging, mußte sie sofort merken, wie eigentlich das ganze Schiff von ihrem Beispiel abhing. Darum war sie mit verantwortlich. Denn das, was sie tat, das war von der größten Bedeutung sür alle Teile des Schiffes. Und ist es nicht wirklich wahr, daß, wenn ein Nagel sich lockert, bald auch alle andern herauszgleiten und die Lockerung immer weiter geht? Denn Eins hält das Andere. Und wenn nun das Schiff zugrunde gegangen wäre — vielleicht hätte die Schiffsgesellschaft dann Bankerott machen müssen und durch ihren Fall wären wieder zahlreiche andere mit ins Gleiten gekommen.

Ift es nun nicht genau so im menschlichen Leben? Ihr hört oft von den Menschen eines Landes oder eines Geschäftes sagen: fie find treu und unbestechlich. Ober von Anderen: es ist kein Verlaß auf sie, alle find käuflich. Glaubt ihr nun, daß solche Verderbnis etwa mit einem Mal beginnt? Nein, es lockert sich zuerst eine einzige Schraube. Ein Einziger nimmt ein kleines "Trinkgeld" an, eine ganz kleine Unregelmäßigkeit. Die Rollegen bemerken es und benken: warum follen wir nicht auch unsere Ginnahmen etwas verbeffern? In ihren Gefprächen am Wirtshaustisch werben fie über Bestechlichkeit schon viel nachsichtiger reden als früher. muß mitmachen, was überall Gebrauch ift", heißt es. "Man kann nicht rein bleiben wie ein Engel in diesem schmutigen Leben." Und es dauert nicht lange, so ist Alles vergiftet. Leider geht es hier nicht so wie in dem Märchen von der Schraube, daß alle die Abrigen noch vor der Tat dem, der locker werden will, eine Botschaft fchicken

können: "Um Gotteswillen, laß die Sand davon, wenn du nicht fest bleibst, so geht auch unser Gewiffen in die Brüche!" Das Beifpiel geht langsam weiter wie schleichendes Gift und ber Lette wird erft angestectt, wenn der Erste schon wieder eine neue und schlimmere Unregelmäßigkeit plant. Aber jeder, der fo im Rleinen untreu werden will, der sollte fich in der Phantasie vorstellen, es kamen wirklich alle die Andern in langem Zuge zu ihm gegangen und baten ihn auf den Knien, nicht das erfte bose Beispiel zu geben, und binter ihnen kamen die Frauen und die Kinder, die entehrt werden durch die Gewiffenlofigkeit des Vaters, entehrt und des festen, treuen Vaterauges beraubt — und dahinter steht noch eine unabsehbare Menschen= menge, das find Alle die, auf welche das bose Beifpiel der gelockerten Treue herabtropft und fie irre macht an der Chrlichkeit und der gelobten Pflicht. Ein Dichter hat einmal gefagt, die schrecklichste Strafe in ber Hölle, schlimmer als Gebratenwerden und mit Zangen gezwickt zu werden, das fei, wenn Giner vom himmel aus einft alles das mitansehen mußte, was auf der Erde aus feinen Abeltaten, ja schon aus feinen kleinften Fehltritten folge. Die unendliche Rette von Not und Rammer und Gemiffensverirrung von oben mitanfeben und fich fagen zu muffen: du bift verantwortlich, du haft ben Stein ins Rollen gebracht — das sei doch das Furchtbarste, was man sich ausbenfen fonne.

Es wäre wohl gewiß das Beste für uns Alle, daß wir die Folgen unserer Taten nicht erst dann sehen, wenn nichts mehr zu ändern ist und das böse Gewissen wie ein elektrischer Scheinwerser ein Stück der Kette nach dem andern beleuchtet, sondern lieber vorher, bevor sie getan sind. Ach, wieviel Törichtes und Schlechtes bliebe ungetan, wenn wir, solange wir bei gesunden Sinnen sind, ein bischen mehr studierten, wie in den menschlichen Handlungen Eins aus dem Andern folgt und wie jeder Mensch das Schicksal und die Vorsehung seines Nebenmenschen ist!

Ihr habt gewiß schon in den griechischen Sagen gelesen von

Familien, auf benen ein alter Fluch lagerte, wie z. B. auf der Familie des Agamemnon, wo eine Bluttat der andern solgte. Dieser Fluch besteht nicht nur in der Vererbung des Bösen, sondern auch darin, daß das suchtbare Beispiel, das irgend ein Stammesvater der Familie gegeben hat, die Nachkommen immer aufs Neue versührt und irre macht — so wie der Mensch schwindlig wird und seinen Halt verliert, wenn er an einen ungeheuren Abgrund tritt.

Was ich euch hier von der Familie und vorhin von den Angeftellten fagte, das fonnt ihr am beften in eurem Schulleben beobachten. Nämlich wie verantwortlich jeder mit seinem Beispiel ist und wie Biele von ihm abhängen, auch ohne daß er Direktor oder Oberlehrer ift. Ich erinnere mich aus meiner Schulzeit, daß ein alterer Schüler in unserer Rlaffe in kurzer Zeit die ganze Klaffe mit seinen schmutzigen Redensarten angesteckt hatte. In jedem Menschen, auch wenn er noch fo aut erzogen ift, lauert ein kleiner Schmutfink, ber unterhalten sein will — und trothdem hat jeder daneben ein besseres 3th, das sich schämt und das erste Wort nicht hinauslassen will — aber fowie einer den Anfang macht und die gute Scheu überwindet, dann folgen die Andern reißend schnell. Ebenso hat aber auch das aute Beispiel eine wunderbare Gewalt. Es wirft wie ein Zauber. einer beutschen Stadt brach einmal im Theater mahrend ber Borftellung Feuer aus. Das Publikum fturzte ben Ausgangen zu und die Gefahr drohte, daß bei dem mahnfinnigen Drangen hunderte gequetscht und zertreten murden. Da blieb der Großherzog ruhig auf seinem Blate und besahl, daß die Musik weiterspielen solle. Dies Beisviel wirkte so, daß das Bublikum sich sosort wieder beruhigte und in größter Ordnung das Theater verließ. Ihr erinnert euch auch vielleicht an Ahnliches in eurem Leben. In der Schule 3. B. habe ich manchmal beobachtet, wenn 3. B. eine Gruppe von Buben zusammensteht und einer kommt dazu und erzählt eine unanständige Geschichte, so erwartet er natürlich, daß alle in Gelächter ausbrechen. Geschieht das, so freut er sich und wird die Geschichte

weitertragen. Ist aber auch nur ein Einziger darunter, der nicht lacht, sondern ein ernstes Gesicht macht, so wird ihn das sehr verslegen machen und ihn innerlich beschämen und die Andern auch. Bielleicht lassen sie es nicht merken und hänseln den, der nicht lacht — aber im Innern wirkt es doch. Wer immer daran denkt, wieviele Menschen ihm in jedem Augenblick anvertraut sind und wie jeder immer den Andern beobachtet, was der wohl sagt oder tut, der kann einen wahrhaft segensreichen Einsluß in seinem Kreise ausüben.

#### 4. Wieviel Menschen wir beeinfluffen.

In euren Jugendromanen habt ihr gewiß einmal von einem König ober einem Minister — ober auch von dem Kapitan eines Schiffes gelesen: "Er brach faft zusammen unter ber Laft feiner Berantwortlichkeit." Bas ift damit gemeint? Bon seiner Besonnen= heit und seiner Weitsichtigkeit hing das Wohl so vieler Menschen ab, daß er beständig in Angst war, ob er auch wirklich das Richtige tue. Denn durch eine einzige falsche Handlung ober ein Vergessen konnte er die Urfache werden, daß Taufende ins Elend kamen. Oder stellt euch einen Arzt vor, der eine schwere Operation auszusühren hat. Der Kranke ist ein Familienvater, deffen ganze Familie ohne Er= nährer bliebe, wenn die Operation mißglückte. Wie vorsichtig wird er ben Schnitt führen, wie gewiffenhaft wird er vorbeugen, daß ihm fein bofer Zufall hineinpfuscht. Wenn ihr felber folche Menschen betrachtet, so seht ihr deutlich, wieviel Menschengluck oft von einem einzigen Menschen abhängt, wie er die Ursache von unendlichen vielen und großen Folgen fein kann.

Nun aber sagt einmal: Ist nicht eigentlich jeder, auch der kleinste und unscheinbarste Mensch eine Quelle von unendlich vielen und großen Wirkungen für Andere? auch für Viele, die er weder sieht, noch kennt? Stellt euch einen Teich vor, in dessen Mitte ein kleiner Stein geworfen wird. Es bilden sich Wellenringe, die immer größer werden, und wenn man es genau meffen könnte, so wurde man die Wellen von gang fleinen Steinen noch am fernsten Ufer spuren können - fo wie man an feinen Meginftrumenten noch ein Erdbeben spürt, das viele tausende Meilen von uns entfernt die Erde erschüttert hat. So ift es auch mit dem, was ein Mensch sagt und tut. Er wirft irgend ein Wort in eine Unterhaltung hinein — ein loses oder ein gutes und nun zieht das Wort seine Wellenkreise, immer weiter und immer weiter; und Menschen, die er gar nicht kennt und nie gesehen hat, werden auf Umwegen bavon berührt — im Guten oder im Böfen. Wenn ihr in einen Laden geht und etwas kauft, so glaubt nur nicht, daß der Verkäuser oder die Verkäuferin nur euer Geld bekommt und damit bafta. Rein, sie werden von euch beeinflufit. Wenn ihr höflich und freundlich grüßt und bittet und euch entschuldigt, wenn ihr fie unnötig bemüht habt, euch bedankt, wenn fie für euch alle Raften durchkramen, so werdet ihr auch fie feiner machen, ohne daß fie es selber wollen. Es fliegt ihnen an und indem sie es nachahmen, wirkt es verfeinernd auf sie. Ebenso mit Kellnern und Rellnerinnen. Wer laut und dreift nach ihnen ruft, womöglich auch gar noch "Pft, Pft", wie man hunden ruft, und wer dann sein Effen oder Trinken so heran kommandiert, als habe er es mit dreffierten Affen statt mit Menschen zu tun — der wird sie erniedrigen und ihr Ehrgefühl ftumpf machen. Dadurch wird er aber mit schuld baran, wenn fie fich auch felber nicht mehr achten und bemgemäß Wer aber seine Bestellungen bescheiden und respektvoll bandeln. anbringt und fich für die Bedienung bedankt und beim Abdecken felber etwas mithilft, damit fich die Bedienenden nicht über den ganzen Tifch recten muffen, der übt einen edlen Ginfluß aus und sei dieser auch noch so klein. Er ftartt das Shraefühl in den Menschen und macht fie froher und aufrechter in ihrem ganzen Wesen.

Auch wer frank in seinem Zimmer liegt und scheinbar ganz abgeschlossen von den Menschen ist, hat sortwährend den größten Einfluß auf die Menschen — oft sogar einen größeren als der Gefunde. Wer stets das Beispiel der Geduld und Heiterkeit gibt und daran denkt, daß er nicht wegen jedes kleinen Wunsches die Andern Tag und Nacht springen läßt — der ist ein Lehrer für Gesunde und Kranke, auch wenn er kein Wort spricht, und ist ein Erzieher sür Erwachsene, auch wenn er selbst noch ein Kind ist. Und der Wellenkreis seines Beispiels geht weit hinaus über die, welche ihn pflegen, und niemand weiß, an welches User noch die Kunde von seiner Geduld anschlagen wird.

Auch durch die Art, wie wir über Andere urteilen, üben wir einen großen Ginfluß aus. Wenn Jemand fich gewöhnt, das Lächer= liche und Unangenehme an Andern schnell zu bemerken und zu be= sprechen, so denkt er leider meiftens, das sei harmlos und gehe nur ihn felbst etwas an. Wenn er nur mußte, wie viele Menschen nur darauf lauern, das Schwache und Komische an ihren Mitmenschen auszuspähen, damit fie fich dann über fie erhaben dunken konnen. Wer da mit schlechtem Reden und Klatschen vorangeht, der hat bald eine große Gefolgschaft hinter sich, sichtbar und unsichtbar. er kann auf bies Gefolge nicht ftolz fein. Denn bas Erfte, mas ihm passiert, ift, daß man sich auch über ihn luftig macht und auch bei ihm nur das Schwarze fieht. Und wenn er einmal grell wie beim Blitz sehen konnte, wie er weithin die Menschen voneinander entfremdet und gegeneinander aufgebracht und mit gegenseitiger Geringschätzung erfüllt hat - er wurde noch weniger stolz sein. follte fich barum geradezu üben, im Gefpräch über Andere immer nur die guten Seiten hervorzuheben und die Mängel freundlich zu Da kann man mit ein paar Worten oft unendlich viel Gutes ftiften und Liebe in die Welt bringen. Ja, wenn ihr euch nur einmal vorftellt, wie oft am Tage ihr Gelegenheit habt, über einen Abwesenden etwas Gutes oder etwas Absprechendes zu sagen. ba habt ihr eine Ahnung bavon, wieviel ber Mensch täglich burch ein blokes Wort Segen ober Unsegen ftiften kann und wie sehr verantwortlich barum feine Stellung ift.

#### 5. Der Prügelfnabe.

Ich habe einmal gelesen, daß es in früheren Jahrhunderten am Hose des Königs in Frankreich Sitte war, daß der junge Prinz niemals selber Prügel bekam, wenn er irgend etwas Unartiges getan hatte oder faul gewesen war. Sondern es wurde irgend ein Knabe zu seiner Gesellschaft herausgesucht und dieser bekam dann in seiner Gegenwart die Prügel, die eigentlich der Königssohn verdient hatte. Man hoffte gerade dadurch einen großen Eindruck auf den jungen Prinzen zu machen, daß man ihn dann das Schreien des unschuldigen Kameraden mit anhören ließ.

Soll ich euch einmal verraten, daß jedes von euch auch so einen Prügelknaben oder ein Prügelmädchen hat? Guer Unterschied von dem Prinzen von Frankreich ist nur, daß er daß Schreien hörte, während ihr leider so stocktaub seid, daß ihr es gar nicht hört, selbst wenn es in eurem eigenen Zimmer geschieht. Glaubt ihr es nicht? Ja, dann sagt einmal, glaubt ihr wirklich, daß man überhaupt irgend ein Unrecht oder eine Nachlässigkeit in der Welt begehen kann, ohne daß ein Anderer dafür leiden muß, felbst wenn man felber ganz unsgeschoren wegkommt?

Wenn ihr z. B. irgend ein schmutziges Wort sagt, so könnt ihr sicher sein, irgend ein Anderer schnappt es auf und braucht es zu Hause wieder und bekommt dann seine Prügel. Oder er verroht dadurch und es schadet ihm im Leben aus andere Weise. Ihr hört weder sein Schreien, noch ersahrt ihr von seiner Not und seinem Mißersolg und doch ist er euer Prügelknabe. Oder ihr seid unzeinlich und unordentlich. Vielleicht bekommt ihr nicht gleich eine Strase. Aber Andere werden angesteckt von eurem Beispiel und lassen sich auch gehen — und wohin das Gehenlassen führen kann, das haben wir besprochen. Und außerdem müssen immer Andere aufräumen oder waschen, wo ihr unreinlich und bummelig seid — so werden sie Prügelknaben und Prügelmädchen für euch, sie müssen unschuldig

leiden für das, mas ihr getan habt. Wenn alle Menschen, die für unfere Fehler unschuldig leiden muffen, zu gleicher Beit weinen konnten, es wurde ein Schluchzen und Schreien geben, daß man glauben murbe, die Welt gehe unter. Und dabei sind noch gar nicht einmal die mitgerechnet, die von unseren Fehlern und Unterlassungen erft leiden, wenn wir längst gestorben sind. Wißt ihr z. B., daß die Rinder, die ihr später einmal bekommen werdet und denen ihr gewiß doch alles Gute wünscht — daß auch fie unschuldige Prügelknaben sein werden und zwar für die Fehler, die ihr jest begeht? Alle Seftigkeit, alle Unordnung, alles Lügen und Klatschen, worin ihr euch jetzt gehen laßt, und was euch jest zur Gewohnheit wird, das wird einst das Beispiel für eure Kinder, wenn ihr es euch nicht mehr abgewöhnen könnt - und fie werden dann dafür Schläge bekommen, nicht nur von euch, fondern auch von den andern Menschen, benen fie damit Schaben und Arger zufügen. So feht ihr, daß das Geschrei eurer Prügelknaben noch weit in die Zukunft hineinklingt, und ihr verfteht nun gewiß, was es bedeutet, wenn im Ratechismus die Worte stehen: "Er wird die Gunden der Bater heimfuchen an den Kindern bis ins britte und vierte Glied." Darum benkt immer baran, daß ihr schon jett Bater und Mutter seid und für Kinder zu forgen habt, obgleich ihr felber noch Kinder seid: Effen und Trinken braucht ihr noch nicht für fie aufzusparen, auch noch teine Strumpfe zu ftricken und Beld zu verdienen - wohl aber folltet ihr gute Gewohnheiten auffparen und wachsam auf euch fein, damit ihnen einst das tägliche Zusammensein mit euch zum Segen gereiche.

## Selbständigkeit.

### 1. Unsere Abhängigfeit.

Habt ihr einmal beobachtet, wie das Gähnen ansteckt? daß der Mensch es will und es wünscht, reizt der bloße Anblick des Gähnens unfere eigenen Gahnmusteln jur Tätigfeit, felbst wenn wir gar nicht müde sind und uns gar nicht langweilen. So ftark ift der menschliche Nachahmungstrieb und so beeinflußt werden wir von dem, mas der Andere tut. Hoffentlich werdet ihr nie erleben, wie Angst und Schrecken anstecken — wie z. B. in einem Theater bei Feuersgefahr eine sogenannte Banik die Menschen ergreift, wie sich der Schrecken bes Einen durch ben bes Andern steigert und eine formliche Geiftesverwirrung wie eine ansteckende Krankheit durch die Massen geht. Ein Mann, der den Kopf oben behalt und nicht angestectt wird — ein einziger folcher Starker kann durch seine Ruhe dann oft Hunderte retten. Ober wenn in der Schlacht, wo Alles vorwärts fturmt, sich plöglich einer zur Flucht wendet — wie dies Beispiel die anderen ansteckt, so daß sie, ohne es eigentlich zu wollen, ebenfalls wankend werden und nach rückwärts zu blicken beginnen. Oder auch, wie eine heitere oder traurige Stimmung in einem größern Rreise unwiderstehlich ansteckend wirft auf jeden Einzelnen: Alles das zeigt, wie ftark der Mensch unter dem Banne dessen steht, mas die Andern tun, denken oder fühlen, felbft wenn er fich deffen gar nicht bewußt ift.

Das ist nun gewiß sehr gut, wenn die Andern auf dem rechten Wege sind, aber es ist zugleich eine große Gesahr für den Menschen, weil er auf diesem Wege auch der Knecht wird von allem Thörichten, Ubereilten und Unrechten, was Andere beginnen, statt selber ein Halt zu werden, an dem sich Andere aufrichten und zur Besinnung kommen können.

Habt ihr z. B. schon einmal beobachtet, wenn euch etwas Schlechtes hinterbracht wird über irgend einen Kameraden oder einen andern Menschen oder auch nur ein mißtrauisches oder hartes Urteil auszgesprochen wird, wie euch das sosort beeinflußt in eurem Benehmen gegen ihn, wie leichtgläubig ihr es hinnehmt, statt etwa zu sagen: "Das glaub' ich noch lange nicht, da will ich doch einmal erst selber zusehen". Ein böser Klatsch ist auch wie eine Art Panik, er ergreist die Menschen, ohne daß sie es wissen und wollen, und macht sie hart und höhnisch gegenüber dem, der verklatscht wurde — und es gehört immer schon eine große Selbständigkeit dazu, diesem Berzklatschten dann ganz unbefangen entgegenzutreten und ihn zu prüsen ohne das, was man "Boreingenommenheit" nennt.

Wer unter Menschen lebt oder aufwächst, die z. B. große Voreingenommenheit gegen irgend ein Volk oder irgend eine Religion haben, der wird auch, ohne daß er es merkt, in allen seinen Gedanken und Gefühlen davon angesteckt. Man sagt dann: "Er sieht durch die Brille der Andern". Er ist immer nur auf die sehlerhaften oder häßelichen Züge und Eigenschaften ausmerksam gemacht worden, so daß er schließlich gar kein Auge für das Gute und Große mehr hat. Wieviel Stärke des Willens und wieviel Liebe zur Wahrheit gehört dann dazu, sich frei zu machen von den Augen und den Gefühlen der Andern und so zu sehen und zu urteilen, als habe man nie eine fremde Meinung vernommen!

Nun werdet ihr vielleicht fragen: Ift es nicht aber auch eine Bersuchung zum Hochmut und zum Besserwissen, wenn man so mißtrauisch wird gegen das, was von den Andern kommt, statt bescheiden

zu sagen: Ich bin nur Einer, sie sind Viele, da ift doch die Wahrscheinlichkeit größer, daß fie recht haben! Ihr habt recht, die Gefahr ift da, wenn man feiner Umgebung mißtraut aus bloßem Eigendünkel und aus blogem hohen Respekt vor dem eigenen Scharfblick und dem eigenen Tieffinn. Das Recht, festzustehen gegenüber den Undern und vor ihren Jrrtumern auf der Hut zu fein, erwerben wir nicht burch das Pochen auf unfern eigenen kleinen Verftand, sondern nur dadurch, daß wir uns erleuchten und befestigen laffen durch das Wort und das Beispiel der größten und liebevollsten Menschen, die in diefer Welt gelebt und gelitten haben und beren ewige Weisheit vor Allem in ben Lehren ber Religion niedergelegt ift. Ihnen muffen wir folgen, und wenn ihr daher feht, daß die Andern in ihrem Tun und Reden nicht zusammenstimmen mit dieser ewigen Weisheit - bann feid ihr es nicht nur euch schuldig, daß ihr festbleibt und nicht mittut, sondern auch den Andern seid ihr es schuldig; denn vielleicht werden sie noch rechtzeitig stutig, wenn sie auch nur Einen bemerken, der traurig und ernst beiseite steht. Es ist wie mit der Feuersangft im Theater. Ihr wißt g. B., wie viele Menschen es für recht halten, Boses mit Bosem, haß mit haß zu vergelten. Ift es nun beshalb auch schon das Rechte, weil so Viele dabei sind? Nein, ein einziger Mensch mit einem Fernrohr sieht weiter als eine Million unbewaffneter Augen. Jene größten Menschen aber, von denen ich euch sprach, fie sind höher erhaben über den Nebel der Bünsche und der Leidenschaften als wir Alle, und darum sehen sie in größere Fernen und Tiefen bes Lebens. Sie find die Leuchtturme der Menschheit. Und welches Licht geben sie uns für den Kampf gegen das Bose? Jesus fagt: "Selig sind die Sanftmütigen, fegnet, die euch fluchen, tuet wohl benen, die euch haffen", - und Buddha, der große indische Religions= ftifter, sagte: "Feindschaft kommt nie durch Feindschaft zur Rube", und Plato, der größte griechische Weise, lehrte: "Es ist niemals recht, Boses mit Bosem zu vergelten; es ift beffer, Unrecht zu leiben, als Unrecht zu tun".

Die Übereinstimmung der Weisen aller Zeiten — daran sollen wir uns halten und ihr sollen wir solgen, und wenn auch die ganze Welt wider uns stünde. Wer aber meint, er zeige seine Selbständigkeit darin, daß er auch gegen diese Übereinstimmung der Weisen aussteht und es besser weiß — der zeigt damit nur, daß er sich selber nicht kennt, denn sonst würde er wissen, daß wir mit der bloßen Hülse unseres eigenen engen Denkens niemals selbständig werden können, weil wir, ohne es zu ahnen, die Stlaven der Eindrücke und Einflüsse sind, die zusällig auf uns wirkten und die uns immer nur eine kleine Seite des Lebens zeigen — und ebenso auch die Stlaven unserer eigenen Wünsche und Neigungen und vorgefaßten Meinungen, von denen wir frei werden nur durch das Licht, das ausströmt von den großen Seelen.

## 2. Maffenmenschen.

Ihr wißt, daß man die Menschen in verschiedener Beife ein= teilen kann - 3. B. nach ber Sautfarbe, nach ber Schäbelform, nach ber Sprache und nach ber Religion. Man fann fie aber auch noch nach manchen andern Merkmalen einteilen, 3. B. nach der Festigkeit bes Willens. Dann zerfallen alle Menschen in zwei Arten: Maffenmenschen und selbständige Menschen. Diese beiden Arten könnt ihr schon in der Schule deutlich beobachten. Die Maffenmenschen, das find diejenigen, die Alles nachmachen und mitmachen, was die Andern tun, selbst wenn eine innere Stimme ihnen leise fagt, da sei etwas nicht in Ordnung. Sie haben gar nicht ben Mut, biefer innern Stimme zu gehorchen, benn sie fürchten sich vor dem Lachen der Leute und vor den ver= schiedenen böswilligen Mißdeutungen, die man ihrem Widerspruch geben wird. Wer fich in irgend einer Sache absondert von der Maffe, der erscheint den Andern immer lächerlich, daher das Wort "abfonderlich" soviel wie komisch bedeutet, obwohl es doch ursprünglich nur meint, daß jemand sich absondert von der Masse - und das kann aus fehr ernsten und gesunden Gründen geschehen, ja es kann fogar zum Beften dieser Maffe fein, daß jemans ba ift, der nicht kopflos alles mitmacht und gutheißt, was die Mehrheit tut. die Masse nimmt es stets gewaltig übel, wenn man nicht mit ihr geht; sie fühlt die Migbilligung durch und darum ftimmt sie ein Gelächter an, denn fie möchte nicht zugeben, daß der Alleinbleibende weiser sei, darum macht sie ihn lächerlich und sagt, er sei ein Rauz. Deshalb ist es auch so schwer, allein zu stehen, und fo wenige haben die Kraft, ihrer eigenen Meinung treu zu bleiben. Ihr kennt ja die Geschichte vom Petrus, der seinen Herrn dreimal verleugnete, ehe der Hahn frähte — er war eben damals noch zu willensschwach, um den Feinden und Spöttern zu sagen: "Ja, ich gehöre zu ihm; was ihm widerfährt, soll mir widerfahren". So verleugnen täglich viele Menschen ihre beffere Einsicht, weil sie sich fürchten, dafür verhöhnt und verfolgt zu werden — und das beginnt schon auf dem Schulhofe. Da kommt so ein Knabe mit einer reinlichen Seele in die Schule und hat den festen Borsak, nichts Unanständiges zu reden und zu tun. Aber leider ift es in seiner Schule gerade Mode, unreinliche Reden und Wițe zu führen, und als er darüber nicht lachen will und keine eigenen Beiträge gibt, da beginnt man, ihn zu hänseln und zu verhöhnen. Er ift aber ein geselliges Tierchen, darum denkt er: "Mit den Wölfen muß man heulen" — ja, er ftrebt sogar danach, fich recht beliebt zu machen, indem er alle Undern zu übertreffen fucht und immer einen großen Kreis von Lachern um sich hat. ihr fo einen Massenmenschen. Er hat keine Widerstandsfraft. ift gerade wie bei der Influenza. Wenn sie durch die Stadt geht, fo bleiben Viele unberührt, aber Andere werden aufs Krankenlager geworfen, fie hatten feine Widerftandsfraft gegen die bofen Reime.

Schmutziges Reden ist auch so eine Art Influenza, so ein Katarrh der Seele, der von Zeit zu Zeit durch die Schulen wandert und seine Opfer sucht unter denen, die keine Widerstandskraft haben. Diese fallen um und machen mit — die Andern, die Selbständigen gehen sest und sicher durch das Lazarett hindurch, ja sie können sogar

die Erfrankten pflegen, ohne daß sie sich anstecken. Ober nehmt ein anderes Beispiel. Ein Knabe, der nicht so blind durch die Welt läuft und nicht bloß das Leben der Salamander und Maikafer, sondern auch das Leben und Leiden seiner Mitmenschen zu beobachten verfteht, diefer Knabe weiß, wie schwer ein Lehrer leidet, wenn er feine Ruhe in der Klaffe halten kann, und wie viele Lehrer früh fterben, weil sie einfach aufgezehrt werden vom täglichen Arger. Run kommt folch ein Knabe in eine Klaffe, ber es Vergnügen macht, fich burch allerhand Störungen bes Unterrichts zu unterhalten und ben Lehrer dadurch außer sich zu bringen. Ift der Knabe ein Massenmensch, so wird er nach kurzer Zeit auch mitmachen und benken: verhindern kann ich es ja doch nicht — warum soll ich mich nicht auch amusieren? Und wozu soll ich mir die Gunft der Klaffe verscherzen? Sie werden dann nur sagen, ich wolle mich beim Lehrer beliebt machen. Ift er aber ein felbständiger Mensch, der fich nicht anstecken läßt von Allem, was die Andern tun, sondern den Mut hat, seiner innern Stimme treu zu sein und allein zu stehen - bann . . . nun, dann wißt ihr, was er tun wird.

Ich brauchte vorhin das Sprichwort: "Mit den Wölfen muß man heulen". Das ist so ein praktisches Hülfswort für die Massensmenschen. Man muß einstimmen in alles rohe und wüste Gerede, in allen Klatsch und alles Häßliche, man muß krästig mitmachen, wenn die andern es mit der Wahrheit oder Ehrlichkeit nicht so genau nehmen — damit sie uns nämlich sür ihresgleichen halten: sonst wird man eben von den Wölsen aufgefressen. Die große, große Angst vor dem Aufgefressenwerden — das soll also unsere Führerin durch's Leben sein! Wer möchte dann noch leben?

Wahrlich, wenn dieses Sprichwort die Weltgeschichte regiert hätte, dann wäre sie wirklich nicht viel mehr als ein Wolfsgeheul. Es würde keine großen Männer oder Frauen geben, an denen sich das Herz erquicken könnte — weder Christus wäre da, noch Paulus, auch nicht die Weisen des Altertums oder Indiens und auch die edlen Menschen

der neuen Zeit wären nicht da. Garrison der Sklavenbefreier wäre nicht und alle die andern nicht, die fest gestanden sind gegen alles Geheul der Berleumdung und der falschen Anklage, die ihrer Erstenntnis treu blieben dis ans Ende und allen Schwächlingen gezeigt haben, daß schließlich auch die Wölse nicht mehr zu heulen wagen, wenn man nur sest bleibt in eiserner Treue gegen sich selbst. Darum gebe ich euch statt des Sprichwortes von den heulenden Wölsen ein anderes kräftigeres Wort, das heißt: "Aber wer sest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt nach sich".

# 3. Die Angst vor dem Lachen.

Es war einmal ein Mann, ber zog mit feinem Sohn und einem Esel ruhig des Weges. . . . Nun, ihr wißt gewiß schon, wie es weiter geht: Sie begegneten einem Wanderer, der blieb fteben und fagte: Nein — so etwas Lächerliches! Wozu habt ihr denn euren Esel? Warum fest ihr denn nicht den Buben hinauf? Der Mann befolgte den Rat und war gang zufrieden, denn nun ging es schneller vorwärts. Da kamen sie an einer Mühle vorbei. Der Müller lag gerade unter dem Fenster und hatte nichts zu tun, als sich über andere Leute aufzuhalten. Und er rief hinunter: "Schämt sich benn ber Bub bort gar nicht, seinen alten Bater laufen zu laffen und felber zu fiten? Das ift ja eine Schande!" Der Bub wurde ganz rot und rutschte schnell herunter. Der Bater stieg hinauf, und weiter ging es. Und als fie in der Nähe der Stadt maren, da fam ein Mann, der trug eine Müte, auf welcher zu lefen ftand: "Tierschutyverein Babenhaufen". Der trat mit grimmigem Gesicht auf sie zu und fagte: "Sie, schäme Sie sich benn au gar nit, das arme Tierle so g'fchinde? Was würde Sie wohl fage, wenn das Tierle fo auf Ihne herumreite tat?" -Da kletterte der Bater schnell herunter von dem armen Tierle und fie zogen alle drei nebeneinander in die Stadt ein. Da liefen die Gaffenbuben zusammen und riefen laut hinter ihnen her: "Das Tierle hat die scheint's beide abg'schmiffe, fonst täte sie nit so dumm da= nebe laufe!"

Welche Art von Leuten mit dieser Geschichte gemeint ift, das wißt ihr wohl sofort. Es sind diejenigen, welche niemals den Mut haben, sich selber treu zu bleiben, fondern bei Allem, mas fie tun oder laffen, immer danach fragen, mas wohl die Leute dazu fagen und ob auch nicht irgend jemand über sie lachen könnte. Und dabei feben fie gar nicht, daß die Leute immer irgend etwas zu lachen oder auszuseten haben — man mag es machen, wie man will. Nur wer sich gar nicht um sie kummert und ruhig und fest tut, was sein Herz und seine Bernunft ihm vorschreiben, der sichert sich allmählich Respekt: benn Alles, was Charafter hat und Festigkeit, das imponiert schließlich ben Menschen — wenn sie sich auch noch so dagegen wehren. Wißt ihr, daß 3. B. die Banther in Sudamerifa felbft ben fleinen Rindern nichts tun, wenn sie nicht vor ihnen fortlausen? Sowie aber jemand den Rücken dreht und sich in Trab fent, dann mag es fogar ein Erwachsener sein: Der Panther fpringt auf ihn zu. Ebenso könnt ihr es täglich bei den hunden auf der Strafe feben - fängt ein Rind an zu schreien und vor ihnen fortzulaufen: gleich ift eine ganze Meute hinterdrein. Dreht man sich dann um und sieht ihnen seft in die Augen — dann tun fie Alle, als wenn fie es nicht gewesen wären, schnuppern am Boben und verteilen sich. Das fann man bann noch beschleunigen, wenn man einen Stein nimmt und ihnen damit droht — aber dann bellen fie aus der Ferne weiter; beffer ift schon, sie durch ganzliche Nichtachtung zu beschämen. Leider sind bisweilen die Leute in diesem Punkte noch nicht viel weiter als die Tiere, befonders wenn Mehrere zusammen sind — das muß man sich ein= für allemal merken. Wer da meint, daß er sich vor dem Ge= rede und Geklatsche und Gespotte sichert, wenn er den Leuten nachgibt, der irrt sich gründlich - benn haben sie einmal gesehen, daß man auf fie hört und fich nach ihnen richtet, bann spielen fie erft recht mit Einem wie die Kate mit der Maus.

Es gibt 3. B. manche Söhne, die sich genieren, mit einem Korb auf die Straße zu gehen, wenn ihre Mutter fie darum bittet. Sie felber möchten der Mutter gern den Gefallen tun — aber fie fürchten sich vor dem lachenden Gesicht irgend eines Knaben, und wenn fie sich schließlich doch dazu bequemen, dann geben fie mit angftlich schielenden Augen - fo als wenn fie ein bofes Gewiffen hatten. Und dabei singen sie in der Schule: "Freiheit, die ich meine — die mein Berz erfüllt" und begeistern sich für Wilhelm Tell, der kein fremdes Joch tragen wollte, und für die Stauffacherin, die lieber ins Waffer fpringen wollte, als Fremden zu Willen fein! Ich finde, ein tapferer Knabe follte fich fogar eine Gelegenheit suchen, ben Kampf mit dem Lachen der Leute aufzunehmen um irgend einer auten oder hilfreichen Tat willen. Und wenn er den Korb seiner Mutter trägt, fo sollte er stolz einhergehen, als wenn eine Krone barin läge, und fogar zu ber Zeit gehen, wo gerade eine Schule aus ift, und mitten durch den Knäuel hindurch, nur um zu zeigen, daß er seinem auten Gemissen gehorcht und nicht erft bei den andern anfragt, ob fie ihn gutiaft ohne Spott und Gerede passieren laffen wollen. Wo waren wir heute, wenn es nicht einmal folche Menschen gegeben hätte, die keine Angst vor dem Lachen gehabt haben? Wift ihr nicht, wie man über Kolumbus gelacht hat, als er mit feinen Schiffen auszog, um den neuen Weg nach Indien zu finden? Da die Erde rund sei, fo werde er an der andern Seite herunterrollen und ähnliches hat man ihm zugerufen, aber er ließ die Leute lachen und entdeckte Amerika. Und fo gibt es fast keinen Entdecker und Erfinder, hinter dem nicht gellendes Gelächter dreingeschallt hätte das ift einmal fo bei allen Menschen, die vorangeben. Sicher waren aber alle diefe Erfinder und Entdecker Leute, die als Anaben fich nicht geniert haben, mit dem Korb für ihre Mutter hinzugehen, wohin sie wollte. Also ihr seid in auter Gesellschaft, wenn ihr euch nicht um's Lachen und Schwatzen schert, wo ihr das Rechte tut. Als ich einmal mit einem Knaben aus dem Fenster blickte, da saben wir

ľ

eine alte Frau, der auf der Straße alle Apfel aus dem Rorbe gefallen waren. Als ich dem Anaben fagte: "Schnell fpring hin und hilf einpacken", da merkte ich, er genierte fich, es hätte Aufsehen erregt, wenn er da mit eingepactt hatte - er fürchtete fich vor den Leuten. Und dabei las er den ganzen Tag von Selben und Rittern. Was foll man da machen? Soll man ihn an ben Ohren zu ber Frau führen? Das hätte nicht geholfen, benn man will boch, baß er es aus eigenem Antriebe tut. Ich bente, ich konnte nichts tun, als ihm fagen: "Tu mir jest einmal die einzige Liebe und laufe hinunter und hilf — ich will dir dann nachher auch ein Geheimnis sagen." Und als er wiedergekommen, da sagte ich ihm: "Ich danke bir, daß du dich felbst überrumpelt haft und gegangen bift. Das Geheimnis ift folgendes: Wenn du dich nicht jest einfach zwingft, nicht rechts und nicht links zu sehen, wenn dir bein Berg und bein Gemissen etwas befehlen - bann fannst bu sicher fein, daß fich dir feine Seele auf der Welt jemals anvertrauen wird. Die Angft vor den Leuten wird eine Gewohnheit, von der du nicht wieder losfommst: Du wirst einst deine Freunde verleugnen, und der Rlatsch ber Leute wird dich hinfegen, wo er will, und wenn sie dir deine eigenen Eltern verläftern — du wirft den Leuten recht geben. Haft bu einmal auf der Straße den kleinen Lohndiener gesehen, der auf feiner Müte die Worte traat: "Müller & Co."? Siehft du, auf deiner Stirn, in beinen Augen und auf deinem Munde wirst einft geschrieben fteben: "Müller & Co." — das heißt: Ich bin nicht ein fefter Mann und gehöre mir felbst, sondern ich bin "Müller & Co.",1) ich gehöre jedem Beliebigen, ich gehöre ben Leuten, ich bin ber Laufbursche von jedem, der über mich zischelt und lächelt, und stehe gern zu Diensten, hochachtungsvollft und ergebenft".

Wenn ihn das nicht aufweckt — nun dann hilft nichts, dann

<sup>1)</sup> Natürlich kann auch ein Laufbursche ein sehr selbständiger Charakter sein — wenn er nämlich in bezug auf das Gute und Rechte niemals der Laufsbursche der Leute ist, sondern nur der Stimme des Gewissens folgt.

muß er eben den Dienst bei Müller & Co. antreten und ich kann ihm nicht helfen. Denn zum Manne kann sich jeder nur selbst erziehen.

### 4. Meine vornehmen Befannten.

Habt ihr wohl schon davon gehört, daß man die Sterne einteilt in selbstleuchtende und folche, die ihr Licht nur erborgen? Die Sonne 3. B. ift ein selbstleuchtendes Geftirn, die Erde dagegen leuchtet als Stern für die andern Weltförper nur, fo lange fie von der Sonne beftrahlt wird. Sie ift also kein selbstleuchtender Stern, sondern hat nur erborgtes Licht. So gibt es auch auf der Erbe viele Menschen, die leider glauben, daß sie nur dann etwas wert find, wenn sie von der Sonne irgend einer vornehmen Bekanntschaft bestrahlt werden und damit renommieren können. Wenn solche Menschen ihre Reiseerlebnisse erzählen, fo heißt es immer: Mein Freund, der Graf Hafenstein, hat mir ben Kurort empfohlen und fo reifte ich bahin, glücklicherweise nicht allein, denn siehe da, im Coupé sag der Wirkliche Geheimrat Schulze, ein Bermandter meiner Frau. "Ah, guten Tag, lieber Doktor", sagte er, "na, sieht man Sie auch einmal wieder, ich höre durch Erzellenz Rühlemann ja viel von Ihnen, aber da Sie jetzt immer nur in diesen Kreisen verkehren, so haben wir leider nicht viel von einander!" So hat man in zwei Minuten drei vornehme Bekannte aufmarschieren laffen — als wollte man damit fagen: Ich bin felbst nichts, kein felbftleuchtender Stern, ich muß mir leider mein Licht erborgen. Und fo verfäumen fie niemals, alle Leute gleich bei der erften Bekanntschaft auf die großen Sonnen aufmertsam zu machen, von denen fie ihr Licht beziehen. Und leider tun das oft schon Kinder in der Schule. Sie prahlen mit den Titeln ihrer Eltern oder fuchen Gelegenheit, um deren Reichtum ans Licht zu feten — als ob ihr eigener Wert dadurch erhöht mürde. Es finden sich wohl schon einige, die sich durch folches Renommieren imponieren laffen — aber um deren Sochachtung und Freundschaft braucht man fich wirklich keine Mühe zu geben. Jeder aber, der den Kopf auch nur einigermaßen auf dem rechten Flecke hat, der wird bedauernd sagen: Schade um den Kerl—aber wer so sein Licht von außen holt und so darauf außgeht, einen großen Eindruck auf die Leute zu machen mit erborgtem Glanze, der wird sicher in die Gefahr kommen, sich auch sonst mit fremden Federn zu schmücken und vor lauter Sorge um ein effektvolles Austreten ganz vergessen, sich zu einem selbstleuchtenden Licht zu machen. Er hat keinen Stolz — denn sonst würde er es gar nicht nötig sinden, immer seine vornehmen Bekannten oder seinen berühmten Bater im Munde zu sühren — und er hat auch keine Bescheidenheit, denn sonst würde er gar nicht so eifrig nach der Beachtung der Leute jagen und sich ihnen mit seinen Bekanntschasten aufdrängen.

Der ärmste Mensch, der ganz versenkt ist in ehrliche Arbeit und hilfreiches Tun, der leuchtet weiter und heller als alle offenen und heimlichen Prahler, auch wenn sie mit Kaisern und Ministern verkehren und mit lauter Wirklichen Geheimräten verwandt sind.

Aber darf man denn nicht stolz sein auf tüchtige Eltern? Gemiß — aber nur im Herzen und in der Stille, aber nie auf der Zunge und vor andern. Und nur auf ihre Tüchtigkeit und ihre Güte, aber nie auf Titel, Geld und Abstammung. Wer auf Außerlichkeiten Gewicht legt, der verkündet damit den andern nur, daß er ungebildet ist; denn Bildung heißt: das Hauptsächliche vom Nebensächlichen unterscheiden zu können.

## 5. Selbständigfeit.

Selbständig zu werden, danach trachtet fehnsüchtig der junge Mann — es kommt ihm vor, als fei er erst Wensch geworden, wenn er aus eigener Tasche lebt, vom selbstverdienten Geld; und Manchem genügt auch das nicht, ein Angestellter mit genügendem Gehalt zu sein — nein, er möchte sein eigenes Geschäft gründen,

und selbst wenn es ihm weit unsicherere Einnahmen abzuwersen verspricht, als die Anstellung bei einem Andern. Er möchte selbständig sein.

Nun, das Verlangen nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den Andern ift gewiß etwas Tüchtiges und Männliches. Nur gibt es leider viele Menschen, die meinen: dadurch, daß man sein Taschengeld nicht mehr von Andern bekomme und äußerlich auf eigenen Füßen stehe, sei man auch wirklich schon unabhängig von den Andern. Nein, die rechte Selbständigkeit ift etwas Inneres und hat mit der äußeren Freiheit eigentlich gar nichts zu tun. Es kann ein Mensch fich in dienender und abhängiger Stellung befinden und doch ein gang felbständiger Mensch fein, und ebenso fann jemand äußerlich gang auf eigenen Füßen stehen und mit eigenen Pferden sahren und doch gang ber Sklave ber Andern fein. Selbständigsein bebeutet, daß man nicht gegen fein Gewiffen handelt, und daß Alles, mas man für Andere tut und mit Andern tut, nur getan wird aus eigener vernünftiger Einsicht in das, mas nötig ift, aber nicht aus Eitelkeit und Ruhmsucht oder aus Angst vor dem Lachen oder aus Furcht vor Schaden und Strafe. Der felbständigfte Mensch fann bienen, wenn er das für seinen Unterhalt oder für das Glück Anderer oder für seine eigene Erziehung und Ausbildung für gut hält - er dient und gehorcht aus Selbständigkeit und bleibt felbständig dabei, wenn er nur seinem Gewiffen treu bleibt und nichts tut ober fagt, bloß weil Andere ihn aufheten oder weil Andere ihm ein albernes oder schlechtes Beispiel geben. Dagegen kann 3. B. die reichste oder freiefte Frau unselbständig sein, wenn sie Andern nach dem Munde redet oder eine Stlavin der Mode ift, oder fein eigenes Gemiffen hat und ihre Ansichten über Gut und Bose von jedem dummen Buch oder jedem übermütigen Geschwät beftimmen läßt.

Welchen merkwürdigen Begriff manche Knaben von der Selbständigkeit haben, das kann man oft gelegentlich der Konfirmation beobachten. Da meinen sie: die erste Zigarre rauchen oder das

erfte Glas Bier in der Wirtschaft trinken, das sei der Anfang der Selbständigkeit. Ich frage euch: mas ist schwerer, wenn man fo ein junger Mann ift: eine Zigarre zu rauchen oder keine Zigarre ju rauchen? Ihr werdet mir recht geben: feine Zigarre ju rauchen ift schwerer, eben weil man ausgelacht wird, und weil die Andern es tun, und weil fo eine Unficht herumgeht, es gehöre jum Erwachfenfein, daß man aus dem Munde qualmt. Darum ift es gerade ein Beichen von Selbständigkeit, so etwas nicht mitzumachen und trot alles Hohns und Spottes auch an keiner Trinkerei teilzunehmen. Wer das fertig bringt, von dem kann man fagen: er macht fich felbständig - mahrend die meiften ihre Selbständigkeit damit feiern und zeigen wollen, daß sie alberne Moden mitmachen, die ihnen oft auch noch im Innersten zuwider sind und töricht vorkommen, aber fie wagen es nicht, allein zu fteben - und nennen das dann "Männlichkeit". Sie fürchten sich, man könnte fie Muttersöhnchen rufen aber sie bedenken nicht, daß es weit beffer ift, das Söhnchen einer liebevollen Mutter zu fein, als das gehorfame Söhnchen einer ganzen Schar von qualmenden und biertrinkenden Sansnarren.

Was ich von Knaben und Jünglingen gesagt habe, das gilt auch für die Mädchen. Auch für die Mädchen ist es höchster Wunsch, selbständig zu werden — aber auch sie vergessen dabei nur zu oft, daß man äußerlich sehr selbständig und doch Sklave von jeder spöttischen Miene oder jedem albernen Gerede der Andern sein kann. Wahrhaft selbständig wird ein Mädchen erst, wenn es Herrin wird über seine Eitelkeit, denn die Eitelkeit ist ja auch nichts als eine Abhängigkeit von den Andern — man lebt gar nicht mehr für sich, sondern nur sür die Augen der Leute; darum haben alle eiteln Menschen auch so etwas Unsreies in ihren Bewegungen, es ist, als trügen sie unsichtbare Ketten mit sich herum; sie können nichts tun oder sagen, ohne heimlich zu denken: Wie mag es den Andern gesallen? Da macht ihnen die Mutter mit vieler Liebe und Sparsamkeit aus einem alten Kleide ein neues Kleid, das allerdings im Schnitt

nicht recht nach der Mode ift, und sie finden auch, es sei vernünftig, das Kleid zu tragen wegen der großen Ersparnis, und es sei liebes voll und dankbar gegen die Mutter, kein Gesicht zu ziehen und sich dagegen zu wehren — aber auf dem Schulwege haben zwei aus der oberen Klasse hinter ihnen gelacht und gesagt: "Schau mal, die Großmutterröcke" — und jetzt ist ihnen der Rock verleidet und sie benehmen sich zu Hause unausstehlich. Warum? Weil sie nicht selbständig sind. Und wenn sie heute Königinnen würden, sie blieben doch unselbständig, sie würden es nie wagen, ein Kleid nach ihrem Geschmacke zu tragen, denn sie hätten Angst, es könnten zwei Hospamen einander zutuscheln: "Geschmack hat sie keinen, mon dieu!"

Wenn ihr euch im Leben umseht, dann werdet ihr überhaupt entdecken, wie wenig wirkliche tapfere Selbständigkeit es gibt. Biele Menschen sind gern ehrlich, mahrhaftig und liebensmürdig, solange die Andern es auch find — aber sobald die Andern das Gegenteil tun, da denken sie: Wenn ich allein recht tue, da werde ich doch ben Rürzeren ziehen und zum Schluß nur noch ben Spott haben. Solche Menschen haben fein selbständiges Gewiffen - fie machen es pon den Andern abhängig, ob sie sich selber treu bleiben wollen oder nicht. Nehmen wir einmal den Fall, ihr feid in einem großen und fchlecht kontrollierten Geschäft, in dem die Angestellten untreu sind und allerlei kleine Unterschlagungen begehen. Werdet ihr jetzt denken: "Nehm ich es nicht, so nimmts ein Anderer, und da nehm ich's doch lieber für mich, ich kann es gerade sehr gut brauchen". Wenn ihr so handeltet, so waret ihr Schwächlinge, die immer erft abwarten muffen, mas die Andern tun, ehe sie selbst missen, wie sie handeln werden. Sabt ihr mal beobachtet, wie es Sunde machen, wenn sie einen Korb voll Bürfte vom Metger im Maul nach Sause tragen muffen und nun unterwegs von andern Kötern angegriffen werden? Sie knurren zuerft, dann setzen fie den Korb nieder und beißen tuchtig um sich. Wenn aber einer der Angreiser das benützt und den Korb umwirft, so daß die Würste herausfallen und nun alle die Räuber über die

Г

Beute herstürzen — was wird dann geschehen? Wird der gesehrige Pudel auch jetzt noch die Würste verteidigen? Nein, jetzt schnappt auch er zu und frißt, soviel er bekommen kann. Denn er sagt sich: Gefressen werden sie jetzt doch — fress' ich sie nicht, so fressen sie Undern, da wäre ich doch ein Narr, wenn ich dabei stünde und heulte. So macht es selbst der bestdresserte Hund. Und wie kann man auch von einem Hunde ein selbständiges Gewissen verlangen? Sollte der Pudel sagen: "Was die Andern tun, geht mich nichts an, ich bin ich und rühre nichts an, was mir anvertraut worden ist"? Nein, von einem Pudel wäre das zu viel verlangt, denn leider, leider gibt es genug Menschen, die auch noch so unselbständig sind, daß sie das Rechte nur tun mögen, wenn sie große Gesellschaft dabei haben — stehen sie aber allein mit ihrem guten Gewissen, dann gruselt's ihnen wie dem Kind im Dunksen und sie laufen schnell zu den Andern.

Also vergessen wir nie: Außere Selbständigkeit ist schön und gut — aber weit wichtiger ist es, ein selbständiges Herz zu haben, das treu und ehrlich bleibt, wenn Andere untreu werden, ein Herz, das wahr bleibt, wenn Andere lügen, das liebevoll und geduldig bleibt, wenn Andere hassen und verleumden — ein Herz, das rein bleibt, wenn Andere alle Zügel von sich wersen. Darum heißt es in der Bibel: "Es ist ein köstliches Ding, daß das Herz sest werde".

# 6. Gaffenbuben.

Es war einmal eine Witwe, die hatte mit ihrem einzigen Sohne allein in einem weltfernen Landhause gelebt und hatte ihn erzogen mit der größten Liebe und Sorgsamkeit und alles Häßliche und Rohe von ihm ferngehalten, damit er ein echter Edelmann werde, wie sein Bater es war, dessen Bildnis über dem Arbeitstische des Knaben hing und dessen reines und gütiges Antlit mit so felsensester Vorsnehmheit auf die Seinigen herabschaute.

Jest war sie in die Stadt gezogen, damit ihr Sohn die höheren Schulen besuche. Sie hatten eine Wohnung, die auf einen großen Plat mit Anlagen hinaussah. Dort saß sie am Fenster und bliekte aus ihren Einzigen hinunter, der fröhlich mit den Knaben der Umsgegend auf der Straße spielte. Es waren darunter viele Kinder aus den ärmsten Familien, und mit Sorge fragte sich die Mutter, ob es wohl im Sinne ihres verstorbenen Gatten sei, wenn sie den Knaben dort der Gesahr aussetze, von unerzogenen oder verwilderten Kameraden Roheiten oder noch Schlimmeres zu lernen.

Und schon öffnete fie das Fenster, um den Knaben von der Straße fortzurusen — da kam ihr der Gedanke: Was werde ich ihm nun sagen, wenn er mich fragt, warum er mit den Knaben dort nicht spielen durfe. Soll ich ihm fagen, er konne fich dort anstecken und schlechte Manieren und rohe Dinge lernen? Aber wenn ich bas fagte, murbe ihn bas nicht eingebildet und hochmutig machen gegenüber den Kindern bes Bolfes, und ware bas nicht die schlimmfte Berrohung des Herzens, die ihm begegnen könnte? Lebt nicht im Bolke felbst unter Hunger und Not so viel unerschütterliche Recht lichkeit, so viel Bergensgute und so viel Gefundheit der Seele und bes Verstandes? Und steckt hinter unsern saubern Manieren und zierlichen Gebarden und unserm vielfältigen Wiffen nicht oft fo viel Bergenstälte, fo viel Fäulnis der Seele und grobe Unwiffenheit über das, was aut und bose ift? Wenn ich meinem Sohne jest den Umgang mit den Volkskindern verbiete und hintertreibe — wird er bann nicht meinen, es komme im Leben auf die außere Schale mehr an als auf den Kern, auf die Hofen mehr als auf das Berz, auf die Handschuhe mehr als auf die Band, auf die Seife mehr als auf die Seele, auf die Worte mehr als auf das Leben? D Gott, ift das schwer!

Bei diesen Gedanken schloß sie das Fenster wieder, legte die Hände in den Schoß und schaute lange, lange in das Antlitz ihres verewigten Getreuen und hielt Zwiesprache mit ihm und ward ruhig

und klar in ihrem Herzen. Und als endlich der Knabe heiß und fröhlich von der Straße ins Zimmer trat, da bat sie ihn, er möge sich einmal stille zu ihr setzen. Und da die letzte Träne noch in ihrem Auge schimmerte, so ward ihm gleich seierlich zu Mut und er lauschte mit zärtlichem Ernste, als sie begann:

Mein lieber Werner — du haft ba jett eine große Schaar neuer Rameraden, und ich möchte bir einmal fagen, wieviel Gutes ich mir davon für dich verspreche. Du weißt, wieviel Sorgfalt wir auf beine Ausbildung verwenden konnten - für beinen Körper und beine Seele. Du konnteft ftets in der reinsten Luft leben, die besten Bücher lesen und immer das effen und trinken, mas der Arzt für dich verlangte. Deine Mutter brauchte nicht außer bem Sause zu arbeiten, fondern konnte nur für dich leben und für beine Bedürfniffe. Und jett darfft du noch die Geige erlernen — und wer weiß, was noch alles dazu kommt. Aber ein Unterricht ift dir nicht zuteil geworden, ber für den ganzen Menschen oft ftarkender ift als alle Stärkungen ber Wohlhabenheit: und das ift Armut und Not. Wieviel Heldentum gibt es da oft schon bei kleinen Anaben und Mädchen, die mithelfen muffen beim Geldverdienen und Vater: und Mutterstelle vertreten bei ihren jungeren Geschwistern; wie fruh lernen sie ihren hunger und Durft mit den bescheidenften Biffen stillen, und wie ftarkt fich ihre Willensfraft im Rampf mit all ben Widerwartigkeiten und Entbehrungen! Und wie schlicht und gefund werden oft ihre Berzen durch das strenge und einsache Leben, welche Kraft des Opfers und der Liebe gedeiht oft an den leeren Tischen und leuchtet in fonnenlosen Wohnungen! Du wirst nun Kinder kennen lernen aus foldbem Lebensfreife — du wirft Gigenschaften bei ihnen entdecken. die in glücklichen Wohnungen und an nahrhaften Tischen höchst felten so früh und so stark empormachsen, wie dort in der Welt der Ent= behrungen — so wie auch die herrlich leuchtenden Alpenblumen nicht in fetter Gartenerde gedeihen, sondern auf durrem Felsenboden. Und dabei wirst du Ehrfurcht lernen vor der Größe der Armut

und du wirst sehen, eine wie hohe Schule der Bildung des Herzens und des Willens denen verschlossen bleibt, die es im Leben gut haben, und welche Gesahren für den Menschen die Wohlhabenheit hat.

Aber auch die Armut hat ihre Gefahren. Hunger und Elend treiben oft die Menschen zum Alkohol, und da geht dann nur zu bald alles Beste verloren und nichts als Roheit und Stumpssinn bleiben übrig. Und wie ost müssen die Kinder Alles mit ansehen und mit anhören, was da geschieht und was da geredet wird! Und wie wenig haben sie meist von Bater und Mutter! Abends kommen beide müde von der Arbeit und dazu häusig von einer freudlosen Arbeit — da bleibt oft wenig Herzensfreude und viel Trauriges und Trostoses sür die Kinder: Sie wachsen in Straßen und Hinterhösen heran wie in der Wildnis, und das verträgt nicht jedes Menschenherz — da gibts arme verwahrloste Buben, die zuerst nur roh und schmutzig reden und dann auch so handeln, und schließlich endet's bei Manchem im Gefängnis. Wissen wir, was aus uns geworden wäre, wenn wir hätten so aufwachsen müssen?

Und hier, mein liebster Sohn, komme ich zur Hauptsache: Sieh, ich weiß, wie viele Mütter im Volke so kummerharte Gesichter haben, nicht wegen ihrer eigenen Entbehrungen und wegen ihres eigenen lichtlosen Lebens, sondern weil sie ihre Kinder nicht zu schüßen versmögen gegen all das Rohe, was von früh an auf sie eindringt. Wie habe ich es verdient, so muß ich mich immer fragen, daß ich dich stets mit allem Schönen und Guten umgeben durste, während sie für ihre Lieblinge nichts haben als Straßenlärm und bittere Sorgen und Abends ein totmüdes Herz? Ein ganz klein wenig vielleicht kann ich für dieses unverdiente Glück danken, wenn auch nur ein armer Knabe durch den Verkehr mit dir ermutigt und bestärkt wird, festzustehen im Kampse gegen alles Häßliche und Gemeine und seiner Mutter treu zu bleiben. Aber das ist nur möglich, wenn du nie, niemals um ihren augenblicklichen Lachens und ihrer Kameradsschaft willen in irgend etwas Rohes mit einstimmst oder gar den Ton

angibst und sie zu übertreffen suchst, sondern durch dein Beispiel das Beste in ihrem eigenen Herzen lebendig machst. Denke stets, sie seien dir anvertraut, vergiß nie, daß sie gewiß manchen Versührer zum Unreinen unter sich haben, der sich nicht wohl sühlt, solange ihm noch jemand widersteht — und daß du für sie vielleicht der einzige Versührer zum Reinen bist, in dessen Gegenwart sie sich noch schämen und an das Bessere glauben; danke ihnen sür alles Gute, was du von ihnen lernst — danke ihnen dadurch, daß du ihnen nie nachzgibst, dort, wo sie schwach und zügellos sind.

Vielleicht, wenn sie heute von dir erzählen, sagt nachher im Kämmerchen so eine mübe, sorgenvolle Mutter: "Ach, wäre das ein Gottessegen, wenn mein Junge von dem etwas Gutes annehmen würde!" Nicht wahr, du enttäuscheft sie nicht?

Neulich fand ich bei der italienischen Dichterin Aba Negri ein Gedicht "Der Gaffenbube", aus dem ich dir einige Verse vorlesen möchte, weil sie aus dem Herzen kommen und zu Herzen gehen.

"Seh' ich im Staub ber Gaffe ihn fpazieren So schmutig und so schön, Mit Kleibern, die aus Flicken nur bestehen, Berriff'nen Schuh'n und pfiffigen Manieren, Seh' ich ihn fpringen, hör ihn lachen helle, Das arme Dornenreis, Das feine Mutter in ber Werkstatt weiß. Die Butte leer, den Bater in der Belle, Dann greift die Angft um ihn mir an die Seele. Wie findst du, frag ich mich, So ausgestoßen und fo schutzlos bich Burecht in dieser Welt von Schuld und Rehle? Was wirst du wohl, du muntrer Hungerleider, In zwanzig Jahren fein? Gin Gauner und Betrüger schlau und fein, Gin fleiß'ger Arbeitsmann, ein Beutelfchneider? "Ach sieh, ich möcht zu ihm heruntersteigen Und ziehn ihn an mein Berg: Ich möchte, ihn umarmend, meinen Schmerz.

Mein Mitleid, meine Traurigkeit ihm zeigen. Und warme Küffe möchte ich ihm drücken Auf Stirn und Wangen gleich Und flüstern ihm, an Bruderliebe reich, Die heil'gen Worte zu, die mich ersticken: Auch mir ist stets das Unglück treu geblieben, Ein Dornenreis din ich gleich dir, Die Mutter schafft auch in der Werkstatt mir, Ich kenne jedes Leid — ich muß dich lieben."

### 7. Der reiche Ramerab.

Es war einmal ein armer, alter Handwerker, der hatte für viele reiche Leute gearbeitet, und jetzt hatte er einen Enkel, einen lieben, frischen Buben, den jeder gern sah — auch die reichen Leute; daher hatten sie ihn auch eingeladen, er solle doch in den großen, schönen Garten kommen und dort mit ihren Söhnen spielen und ihnen zeigen, wie man aus der Borke der Kiefernbäume kleine Boote schniken könne, und noch manche andere Dinge.

Als der Knabe ein paarmal der Einladung gefolgt und immer ganz begeiftert von all den Herrlichkeiten nach Hause gekommen war, da nahm ihn der Großvater einmal mit in die Werkstatt und begann zu ihm, während er mit dem Hobel an einer Tischplatte auf= und abfuhr: "Also es gesällt dir dort gut? Na, ich gönn's dir, und ich glaube, du wirst da auch manches Gute lernen, es sind ja brave Kinder, die Hosers. In einem schönen, reinen Hause, sern von aller Not und Angst, da wird dem Menschen ost so zu Mute wie in einem Tempel, man fühlt sich so sonntäglich, nicht wahr, so setzlich, und man möchte auch im Herzen so hell sein, so wohlgelüftet, so sauber und so stille! Aber, mein lieber Junge, du hast gute Augen und wirst hossentlich bald sehen, daß die Wohlhabenheit auch ihre großen Gesahren hat, und wirst deinen neuen Kameraden helsen, daß sie davor bewahrt bleiben. Sag mir mal ganz offen: als du

fo all die schönen Spielsachen fahft und die Schokolade trankft und ben Ruchen ageft, bachteft bu ba nicht bei bir: Wenn ich's boch auch fo hatte? Und auch eine eigene Uhr und viel Tafchengeld und bunte Bleistifte und ein Belo — und so weiter? Nicht mahr, du bachteft es? Nun sag einmal, haft bu schon einmal gefehen, wie ber Gartner im Berbft die Rofenstöcke beschneibet und wie er im Frühjahr die fleinen grünen Triebe abschneidet, die neben dem Stamme aus der Wurzel heraussprießen? Warum tut er das wohl? Will er, daß der Stock nicht mehr wachsen foll, ober fürchtet er, es könne zuviel Rosen geben, fo daß sie im Breise finken? Nein, er fürchtet gerade, daß, wenn zuviel grune Triebe an allen Seiten beraussprießen. die Kraft des Stockes vergeudet und zersplittert wird, so daß er nicht mehr Saft und Wachstumsstärke genug hat, um die Rose felbst hervorzubringen - und diefe ift doch feine schönfte und herrlichste Leiftung. Es ift aber bei ben Menschen genau fo. Wenn es ihnen zu gut geht und wenn fie allen ihren Wünschen und Neigungen folgen können, fo daß nach allen Seiten die grunen Triebe herausschießen wie beim Rosenbaum, dann ift oft nicht mehr Rraft und Sammlung genug ba für die Rose - und wozu ist bann ber gange Baum?

Die Rose, das ist beim Menschen die stille, große Kraft des Willens und des Gemütes, die auch nur reift und zur Blüte kommt, wenn die grünen Triebe tüchtig beschnitten werden, d. h. wenn durch all die vielen Bedürsnisse nicht die Kraft des Menschen zersplittert und überwuchert wird, so daß er die Nebensachen nicht mehr von der Hauptsache unterscheiden kann und den äußerlichen Krimskrams für das wichtigste hält und darüber ganz die Blüte des inwendigen Menschen vergißt. Jeder Trieb, den man beschneidet, kommt der Rose zu gut, d. h. er stärkt die Kraft der Selbstüberwindung, aus der alles wahre Heldentum in der Welt kommt und alle große Liebe. Bei uns Armen gibt's nun manchmal troß allen Beschneidens doch keine Rosen, weil der Boden zu trocken und der Platz zu sonnenlos

ift — aber bei den Wohlhabenden ist die andere Gesahr. Darum denke nicht, daß du nur zu lernen und zu bewundern hast in dem reichen Garten, sondern bei aller Bescheidenheit sei froh und sest in deiner Einsachheit und bestärke sie nur ja nicht in ihren vielen Wünschen, indem du sie beneidest und glückselig preisest, sondern frage sie, warum man die Rosen den grünen Trieben vorzieht und warum es gar nicht beneidenswert ist, alles zu bekommen, was man haben möchte.

In unserer Religionsstunde bat uns der Bfarrer einmal von einem reichen italienischen Junglinge erzählt, der vor vielen Jahrhunderten lebte und der Alles tun und genießen konnte, was er wollte, und dabei mit einem Male zu merken begann, wie unter all ben wuchernden Wünschen und Launen fein Berg zu ersticken und zu verfümmern drohte, indem er immer nur an fich und fein Begehren dachte und doch nie zufrieden mar. Diefe Beobachtung murde ihm immer klarer, und als er an einem großen Feste gefragt wurde, welche von all ben Schönen er sich benn nun aussuchen wollte, ba sagte er: "La povertà" — die Armut, und ging fort und gab all seinen Reichtum auf und gründete den Bettelorden der Franziskaner. Ich erzähle dir diese Geschichte nicht, weil ich meine, daß nun jeder ein Bettler werden oder bleiben folle, sondern nur darum, daß du nicht meinft, das größte Gut im Leben fei der Reichtum; dag du begreifft, wieviel Gefahr im Wohlsein liegt, und daß nur derjenige diese Gefahren ertragen fann, der sie kennt und freiwillig selbst inmitten großer Lebensguter einsach bleibt und feine Bedurfniffe und Neigungen wachfam beschneibet, damit die Kraft zur Rose nicht in wucherndem Grun vergeudet werde. Also sei beinen reichen Kameraden ein treuer Freund, lerne von ihnen alles Feine und Gute aber behüte sie auch vor ihren Gefahren!

#### 8. Der Stärfere.

Knaben haben nichts lieber, als die Kräfte aneinander zu meffen. Wer wohl der Stärkste in der Klasse oder in der ganzen Schule ist, das wird bald ausprobiert. Und wenn ein Neuer in die Klasse kommt, dann reizt und stößt man ihn gern, damit er eine Prügelei beginnt und zeigt, ob er seinen neuen Kameraden "über" ist oder ob man ihn leicht wersen kann.

Nun wißt ihr alle, daß es sehr verschiedene Arten von Stärke aibt. Es fann einer fehr ftarte Musteln und einen fehr fcmachen Beift haben. Es kann einer einen sehr großen ftarken Geift und fehr wenig Willensfraft haben. Und der, welcher mit den Muskeln siegt, fann lauter Niederlagen erleiden, wenn es auf die Stärfe des Beiftes und des Willens ankommt. Und habt ihr wohl schon beobachtet, daß einer, der einen schwachen Körper hatte, aber viel Willensfrast und eine feine und ernfte Seele, allmählich einen Ginfluß bekommen hat in der Klaffe, die Groben beschämt und die Feinen um sich gesammelt hat wie eine Leibgarde, so daß er schließlich der Sieger war über alle, ohne daß sie es merkten? Die Hauptsache ift nur, daß er den Mut hat, die Niederlage im Reiche der Muskelkraft zu ertragen, ohne Gleiches mit Gleichem zu vergelten ober etwa aiftig zu schimpfen und zu klagen — folche Selbstüberwindung macht schon einen großen Eindruck auf die Bessern in der Rlasse und zieht ihre Herzen heimlich zu ihm hin; und felbft wenn fie in der Schule noch über ihn lachen follten, so wird er im spätern Leben doch siegen über sie: In ihrer Erinnerung wird er wieder auferstehen und sie zwingen, sich vor seinem Beispiel zu beugen. Das ist die Zauber= fraft des starken Bergens.

Beobachtet nur einmal, wie sich in der Schule die Herzen miteinander meffen: das ist ein unsichtbarer Kamps, der neben den großen Prügeleien einhergeht, und in diesem unsichtbaren Kampf da siegen oft die, welche in dem sichtbaren Kampf am Boden liegen. Und wer in dem unsichtbaren Kampse der Herzen siegt, wer das größere und festere Herz hat, der wird auch schließlich in dem Kampse der Fäuste siegen — weil er die Herzen bändigt und beruhigt, die hinter den Fäusten klopsen.

habt ihr einmal gehört von dem Glauben des Mittelalters an die weiße und die schwarze Magie? Die weiße Magie sei die Rauberfraft Chrifti, und diese fei ftarter als die der bofen Damonen, die das Zeichen des Kreuzes fürchten. Darin liegt der tiefe Sinn, daß in der höchften Liebe und Selbstüberwindung auch die größte Rraft liegt und daß der Zauber dieser Kraft schließlich doch immer fiegen muß, auch wenn im Augenblick bas Gblere in ben Staub geworfen und verhöhnt wird. Besiegt kann bas Edlere nur werden, wenn es keinen festen Willen zum Siege hat: Dann wird es leicht irre gemacht durch das Grobe und verliert seine eigene Zauberfrast. Und nicht nur in der Schule, nein, überall wo zwei Menfchen zusammenkommen. da meffen sich die Kräfte, und man sieht bald, wer der Stärkere mar, ob ber Gröbere ben Feineren, ber Sahzornige ben Ruhigen, der Reine den Unreinen angesteckt und "verzaubert" hat oder umgekehrt. Da kommt z. B. ein neuer Knabe in die Schule und gleich in den erften Tagen macht fich ein Mitschüler an ihn heran und zieht ihn in eine Ecke und will ihm allerlei Unreines in die Ohren tuscheln. Der aber sagt: "Warte noch einen Augenblick, gehft du vielleicht mit mir erft noch einmal drüben in die andere Ecke, ich will dir da etwas Wichtiges sagen." Und als der dort die Ohren spitzt, da sagt der Neue zu ihm: "Haft du wohl morgen nachmittags Zeit, einen Spaziergang ins Freie mit mir zu machen, ich sehne mich so nach reiner Luft — und darum mag ich auch keine Gespräche über unreine Dinge, weil mich das immer an die Rinnfteine in den Straßen erinnert und an schlechte Ausdunftungen und an faule Gier und Müllkasten: entschuldige also, daß ich ba nicht zuhöre, aber nicht mahr, du kommft morgen mit in den Wald?" Er wird gewiß nicht ablehnen und die Luftfur wird dem kleinen

Ferkelchen sicher gut bekommen. Vielleicht hat er ein Arbeitszimmer nach dem Hinterhaus hinaus mit Aussicht auf den Mülkasten — und da hat seine Nase etwas den seinen Geruchsinn verloren. Wer weiß, wie ihm der Wald tun wird:

"Im Walde steht geschrieben Ein stilles, ernstes Wort Bon rechtem Tun und Lieben Und was der Menschen Hort."

Wer hat nun hier gesiegt? Die weiße Magie hat die schwarze Magie überwunden. Aber stellt euch vor, der Neue habe nur so ein paar gute Vorsätze, aber keine wirkliche Kraft des Herzens gehabt, dann hätte es ganz anders kommen können. Dann hätte er den Ausslug in den Mülkasten und in den Rinnstein mitmachen müssen und wäre nach Hause gekommen so mit dem dunkeln Gefühl des Besiegten und Niedergeschlagenen, ob er gleich keine sichtbaren Spuren an sich getragen hätte. Draußen aber weht die schöne, reine Lust um die schaukelnden Zweige:

O Täler weit, o Höhen — O frischer, grüner Walb, Du meiner Lust und Wehen Andächt'ger Aufenthalt!

Ober noch ein anderes Beispiel. Stellt euch einmal zwei nahezu gleichaltrige Brüder vor. Sie kämpsen und ringen zuweilen mitzeinander, um ihre Körperkraft zu messen. Daneben aber gibts noch einen andern Wettkampf zwischen ihnen, von dem niemand etwas merkt. Und in diesem Wettkampf siegt oft derjenige, der im Faustkampf den kürzeren zieht. Der ältere Bruder ist nämlich sehr jähzornig. Nun messen sieht die Kräfte der beiden miteinander: ob der Jähzornige den andern ansteckt und auch zügellos und ausgeregt macht, oder ob der andere soviel Kraft des Willens und des Herzens hat, daß er allmählich den Jähzornigen beruhigt und durch sein

Beispiel beschämt und ändert. So gibt es in jeder Familie, in jeder Klasse, in jedem Geschäfte Sieger und Besiegte: wer den Andern bezaubert, der hat gesiegt. Wer geduldig bleibt und versföhnlich, wer höslich bleibt und reinlich im Reden und Handeln, wenn's ihm auch in allen Fingern kribbelt, der mäßigt auch die Andern und macht sie stiller — er ist der Sieger, seine Fahne weht auf den Zinnen der eroberten Stadt.

Vielleicht habt ihr eine Schwester, die gern tagelang Schmoll= gesichter macht. Man nennt das Gesichtsrose und es ist sehr an= fteckend. Wenn ihr nun merkt, daß auch ihr schon mit den Schmollgesichtern anfangt, dann murbe ich an eurer Stelle fagen: "Aha schön hat es mich behert, das teure Schwefterlein. Ich bin doch ein schwaches Männchen, daß ich mich von so einem kleinen Mädchen verzaubern laffe. Ich will doch mal feben, wer der Stärkere ift. Ob ich fie vielleicht von ihrem bofen Zauber erlofe?" Und wie ein Feldherr seine schon zurückweichenden Truppen wieder sammelt und porftürmen läßt, so sammelt er alle seine Gedanken und feine besten Brudergefühle und geht zum Angriff vor. Als sie wieder einmal in den Starrframpf verfallen will, da bittet er fie fo demutig um Entschuldigung und beschimpft sich selber so fürchterlich, daß sie lachen muß und Alles vergeffen hat. Es war ein schwerer Sieg aber er hat jett einen festen Bunkt erobert, von dem er die Schmoll= gesichter beschießen kann. Und nach einem halbjährigen Feldzuge bemerkt er zu seiner Freude, daß sie sich auch einmal zu einer Ent= schuldigung überwindet und noch früher das erfte gute Wort sagt als er. Nach einem Jahr ift das Schmollgesicht ganz fort: da ladet er sie zu einem großen Obsteffen ein und fagt ihr dabei: "Endlich habe ich mir das niederträchtige Schmollen abgewöhnt, und zwar durch dein gutes Beispiel; zum Danke dafür habe ich dir heute dies Festessen gerichtet. Ich esse diese Birne auf dein Wohl, du mein auter Geift, mein besseres 3ch!"

An diesem Tage hat er den größten Sieg erfochten. Und

niemand hat es gemerkt, denn Paula glaubt fest, daß es wahr ift und daß sie es gewesen, die ihm das Schmollen abgewöhnt hat.

## 9. Spielverderber.

Es gibt eine Art Mädchen und Knaben, die man Spielverderber nennt, weil sie zu Allem, was die Andern vorschlagen, den Kopf schütteln — manchmal, weil sie einen bessern Borschlag zu haben glauben, von dem sie nicht ablassen wollen, manchmal aber auch bloß, weil der Vorschlag von den Andern kommt und nicht von ihnen. Werden nun vielleicht diese Knaben und Mädchen sagen dürfen: "Wir wollen eben felbständig fein und nicht immer das tun, mas die Andern wollen - wir find feine Maffenmenschen, sondern wir haben unsern eigenen Ropf und unsern eigenen Willen, mahrend die Andern immer geduldig mit dem großen Haufen mittraben". wurdet ihr darauf antworten? Denkt daran, mas ich früher vorhin von der äußerlichen und innerlichen Selbständigkeit gesagt habe. Befteht Die Selbständigkeit darin, daß man-immer seinen eigenen Willen burchbrückt? Darf der Selbständige nachgiebig sein? Gewiß darf er das, wenn die Nachgiebigkeit nicht aus Angst oder aus Gitelkeit oder aus bloger Schwäche und Nachäfferei gefchieht, sondern aus tapferer und freundschaftlicher Selbstüberwindung. Also nicht daß man sich Andern unterordnet, sondern warum man es tut — ob aus Feigheit ober aus Kraft -, das macht die Selbständigkeit aus. Eigenfinn ift gar fein Zeichen von Selbständigkeit, Gigenfinn ift ein Reichen von Schwäche: Man kann fich nicht bazu aufraffen, seine eigenen Wünsche zu unterdrücken, und das ist der Anfang aller Unfelbständigkeit. Daber find Gigenfinnige meift Menschen, die febr gern mit ber Maffe laufen, wenn fie etwas Ungenehmes in Aussicht feben: ihr Mangel an Selbstüberwindung kommt babei ebenso zu Tage wie bei ihrem Eigensinn: Der mahrhaft Selbständige gibt gern den Andern nach und ordnet sich unter, weil er gelernt hat, sich selber nicht nachzugeben, sondern aus Tapferkeit gerade das zu tun, was ihm unangenehm ist — darum wird es ihm nicht schwer, friedlich mit Andern zu spielen oder zu arbeiten, während der Weichliche in jedem Augenblicke seinem Kitzel und seiner Laune folgen will und darum auch immer mit dem Willen der Andern zusammensprallt. Darum ist die Nachgiebigkeit im Verkehr mit Kameraden die beste Schule der Selbständigkeit, weil sie den Menschen dazu erzieht, hart gegen sich selbst zu sein und sich nicht selber nachzugeben.

# Rettung.

## 1. Bon den Arzten aufgegeben.

Es ist ein tieferschütternder Anblick, wenn die Arzte mit dusterm Gesicht von dem Bette eines Kranken zurücktreten und den Angehörigen fagen: "Wir können ihn nicht mehr retten, es ift vorbei". Rein Arzt wird das den Angehörigen fagen, folange auch noch der leiseste Hoffnungsschimmer vorhanden ift. Denn wie oft ift es vorgekommen, daß ein Totkranker wieder zu Kräften gelangte, oder daß ein Ge= lähmter den Gebrauch seiner Glieder wieder erhielt, obwohl die Arzte ihn schon verloren gegeben hatten. Ja, sogar solche, die für tot ge= halten murden, find im Sarge wieder jum Bewuftsein gekommen. Man kann eben nie wiffen, ob nicht in dem Kranken noch irgend eine verborgene Beilfraft ift, die man noch nicht auszunüten verstanden hat, oder ob es nicht doch noch irgend ein Mittel gibt, das wie ein erlösender Zauber auf sein Abel wirft. Bei Manchem mar es ein neues Klima, bei dem Anderen ein Kräutlein, bei dem Dritten Elektrizität, bei dem Vierten ein wunderfräftiges Bad, bei dem Fünften eine große Freude, die plotlich Genesung gebracht. Stumme find fogar schon durch einen großen Schreck wieder in Besit ber Sprache gelangt, nachdem man schon alle Hoffnung aufgegeben hatte. Auf Grund all folder Erfahrungen kann man nicht vorsichtig genug fein, ehe man das schwere Wort ausspricht: Er ist nicht mehr zu retten wir müffen ihn aufgeben.

Noch viel vorsichtiger aber muß man fein, bevor man es magt, von einem Menschen zu fagen: "Seine Fehler find fo schwer und fein inneres Wesen so verdorben, daß er niemals wieder ein guter Mensch werden kann. Er ist nicht mehr zu retten." Bei der Krankheit hat man wenigstens bestimmte äußere Anzeichen, wenn es für immer zu Ende geht. Aber wer kann fo ins Berg des Menschen schauen, daß er verkündigen könnte: "Da ist keine Besserung möglich, da ist alles verloren, der wird niemals zur Besinnung fommen!" Und doch könnt. ihr überall hören, wie leichtfertig und vorschnell die Menschen bei der Sand find, ihren Mitmenschen aufzugeben und ihn zu den Bösen zu werfen, die nicht mehr geheilt werden können - mit denen man fich darum auch feine Mühe mehr zu geben braucht. Das fängt schon in der Schule an. Wenn Einer fo recht lügt, verftockt und biffig ist, fo geht alles in großem Bogen um ihn herum und verachtet ihn, man spielt nicht mit ihm und behandelt ihn wie eine Art Berbrecher, ber aus der auten Gesellschaft ausgestoßen werden muß. Bielleicht wird er nun auch wirklich ein Verbrecher, aber nicht deshalb, weil er unheilbar verdorben mar, sondern weil man ihn ausgestoßen und weil keine Freundeshand sich mehr nach ihm ausgestreckt hat.

Ich sehe in Gedanken ein Krankenzimmer vor mir, darin liegt ein schwer kranker Mensch, dessen Leiden von seinen Arzten für unsheildar erklärt ist. Da tritt ein neuer Arzt hinein, der schon viele geheilt hat, die von Anderen aufgegeben waren. Er betrachtet den Kranken lange und eingehend und dann sagt er mit sester Stimme: "Er wird genesen". Welche Seligkeit kann solch ein Mensch verbreiten! Aber noch schöner ist es, wenn ein Mensch, dessen Herz verstockt ist und der schwere Fehler hat, plöglich jemanden trifft, der an seine Genesung und an das Gute in ihm glaubt und zu den Anderen sagt: "Habt nur Geduld und Liebe: Er wird genesen!" Solche Arzte könnt ihr alle werden!

## 2. Die Rettung des Trunkenboldes.

Mir wurde einmal ein Mann gezeigt, der schon wegen unheilbarer Trunksucht im Jrrenhaus gewesen war und nun vollständig geheilt umherging und wieder ein guter Familienvater geworden war. Ich fragte den Leiter des Jrrenhauses, wie diese Rettung zustande gekommen fei. Er erzählte mir : "Ich hatte ihn längst aufgegeben, benn sobald er wieder in Freiheit kam, fing auch das Trinken wieder an. Da hörte ich von einem armen Schuhmacher: ber hatte einen kleinen Verein gegründet von lauter Menschen, die das Gelübde geleiftet hatten, nie wieder einen Tropfen Alkohol zu trinken. Weil so ent= seklich viel Not und Elend in der Welt vom Alfohol stammt, so viel Familien zerftört werden durch Trunksucht und so viel Stumpffinn durch die Trinkerei erzeugt wird — darum hatten sie gelobt, ein Beispiel zu geben. Und wie man fich bei einer Gletscherpartie anfeilt, damit Giner den Anderen hält und vor dem Abfturze schütt, fo glaubten sie eben ihren Entschluß am beften dadurch ausführen zu können, daß fie fich durch einen folchen Berein gegenseitig anseilten, damit Einer der Halt des Anderen sei. In diesen Berein ließ ich nun den Unheilbaren eintreten. Seitdem ift er völlig geheilt." Daß er in die gute Gesellschaft dieser Männer aufgenommen war und fich als Mitglied fühlte und einen Schein unterschrieben hatte, worauf er fich mit dem Ehrenwort verpflichtete, fein Bier, Wein und Schnaps mehr zu trinken — das hatte ihn gerettet. Er brauchte ein Seil und das Gefühl, daß Andere mit ihm gingen, erfüllt von gleichen Vorfaten, und ihn ftarften durch ihr Beispiel. Seitdem find viele, viele "Unheilbare" auf die gleiche Weise geheilt worden. Nicht durch Berausstoßen, sondern durch "Bereinnehmen". Wenn man dann die Frauen folcher Geretteten fragt, wie es nun gebe, dann leuchtet ihr Geficht und fie fagen: "Gut, gut — er hat ja unterschrieben."

### 3. "Siehe, ich will das Berlorene wiedersuchen."

Der Direktor eines Londoner Gefängniffes mar einmal gang verzweifelt über eine verwilderte Frau, die sich wie ein Raubtier im Gefängnis benahm und Allen als eine gang unheilbare Verbrecherin erschien. Da erbot sich eine Frau von der Heilsarmee, sie einmal ju befuchen, um milbernden Ginfluß auf fie auszuüben. Sie ließ ben Barter braugen, trat gang allein in die Belle, eilte auf die Befangene zu, die gerade auf ihrem Stuhl faß und aus dem Kenfter ftarrte, und gab ihr einen Rug auf die Stirn. Dann faßte fie ihre Hand. Die Gefangene wußte gar nicht wie ihr geschah. Bielleicht hatte sie niemals in ihrem Leben einen Ruß bekommen. Sie brach in lautes Schluchzen aus und ließ mit sich reben wie ein Kind. Sie vertraute der Besucherin ihr ganges Leben an. Und als sie aus dem Gefängnisse entlassen murde, mar sie wie verwandelt und ift seitdem eine der aufopfernoften Mitarbeiterinnen der Beilsarmee. Wie mancher scheinbar unheilbare Mensch könnte da noch gerettet werden durch folch einen Besuch voll brüberlicher und schwesterlicher Teilnahme! Wenn warmherzige Männer und Frauen regelmäßige Besucher von Gefänanissen murben — statt daß die Gefangenen da nur mit ihren eigenen dunkeln Gedanken zusammengesperrt find! Ich sah einmal von der Ranzel einer Gefängnistirche eine große dunkelrote Decke herunterhangen, darauf ftand in goldenen Buchftaben geftickt: "Siehe, ich will das Verlorene wiedersuchen". Wer aber sucht denn heute — außer den Geiftlichen — das Verlorene wieder? Da siken die Menschen dufter und einsam oder in der schlechten Gesellschaft von anderen Berbrechern ihre Zeit ab und der Wärter weiß: Sind sie entlassen, so werden sie nur allzubald wiederkommen — meist auch längere Zeit als das erfte Mal.

Einmal nahm mich ein Gefängnisarzt mit in die Zellen von einigen jugendlichen Berbrechern. Da dachte ich, es würden nun lauter kleine Raubtiergesichter zum Vorschein kommen. Wie erstaunt war ich, ftatt beffen ganz ruhige und angenehme Gesichter zu sehen, einige sogar mit febr guten freundlichen Augen und feinen Bugen. Manche wohl mit einem frechen und verwilderten Ausdruck — aber Reiner fo, daß ich hatte fagen mogen: der ift nicht mehr zu retten. Als der Arzt ihren Kopf streichelte und sie fragte, wie es ihnen ginge, da lächelten fie ihm fo dankbar und bescheiden ins Gesicht, baß es einen tief rühren mußte. Meift waren fie wegen Bandendiebstahl in Strafe genommen — aber ich bin sicher, daß sie nicht gestohlen hätten, wenn man rechtzeitig liebevolle Sorge für fie gehabt hatte und ein bischen mehr Freude im Leben. Wie follte es wohl auch sonst kommen, daß die meisten Verbrecher aus den armen Klassen stammen, wo foviel Hunger und Rummer von früh an auf den Kindern liegt, wo fie mitverdienen muffen, ftatt zu spielen und zu lachen und wo die Eltern ihre Kinder nicht erziehen können, weil sie oft Beide ben ganzen Tag im Geschäft oder in der Fabrik arbeiten müffen? Es ift ja gewiß mahr, daß die meiften armen Menschen ehrlich bleiben bis an ihr Lebensende und der größten Versuchung aus dem Wege geben, selbst wenn fie hungern und frieren - aber die haben bann wenigstens ein treues und gutiges Mutterauge gehabt, das unauslöschlich über ihrem Leben leuchtete oder irgend eine alückliche Anlage des Charakters — aber wo auch das fehlt und wo das Kind nur Bank und Streit und Grobheit sieht und hört ben ganzen Tag wie soll da das Gute in seine Seele kommen? Fragt Euch einmal selber: Wie murde es wohl in Euren Herzen aussehen, wenn Ihr Gure Buniche nicht auf einen Beihnachtszettel ichreiben burftet, sondern müßtet Alles im Berzen traurig verschließen und müßtet Streichhölzer auf der Strafe verfaufen, wenn bei Andern der Lichter= baum brennt? Ob ihr wohl nicht in Versuchung kämet, etwas zu nehmen, mas euch nicht gehört? Denkt nur daran, wie mürrisch ihr schon seid, wenn euch nur ein Lieblingswunsch nicht erfüllt wird!

Ich sag euch dies Alles, damit ihr seht, wie leicht man den rechten Weg verlieren kann, auch wenn man gar kein schlechter

230 Rettung.

Mensch ift, und daß es gar nicht unser eigenes Verdienst ift, wenn wir gut bleiben und daß wir vielleicht auch verwildert wären, wenn wir in unserer Kindheit keine rechte Liebe und Freude und kein gutes Beispiel gehabt hätten. Wenn ihr darum unter euren Kameraden irgend einen habt, der so recht versteckt und roh und heimlich ift, so fagt nicht gleich: "Er ift von den Arzten aufgegeben — mit dem reden wir nicht." Denn sonst könntet ihr daran schuld werden, daß er wirklich einmal verloren geht. Gerade ihr könnt ihm vielleicht die Gute und Freundschaft schenken, an der er gesund werden kann und die er bisher vergebens mit durftigem Berzen gesucht hat. Und wenn euch eure Eltern fagen: "Mit dem follt ihr nicht verkehren, der fonnte euch anftecken mit feinen schlechten Gigenschaften," - fo geht zu ihnen und fagt: Wir wollen ihn anstecken mit der Liebe, bitte laßt es uns versuchen! Ihr left ja soviel in den Märchenbüchern von Bringen und Bringessinnen, die durch irgend eine bose Zauberin verhert und in ein Tier verwandelt sind und nun auf Erlösung warten. Und da kommt dann endlich irgend Einer, der sie recht lieb hat und fich vor nichts fürchtet — der bricht den Rauber und erlöft fie. So ift's auch in Wirklichkeit mit vielen Menschen: Sie scheinen behert und in ein boses Tier verwandelt zu fein — nicht durch einen wirklichen Zauberer, wohl aber durch Unglück und schlechtes Beispiel oder durch falsche Behandlung und Lieblosigkeit. Und ihr könnt fie erlösen, nicht nur durch Freundlichkeit und Achtung, die ihr ihnen zeigt, sondern auch indem ihr ihnen irgend eine Freude ins Leben zu bringen sucht.

Ein großer russischer Dichter war mehrere Jahre lang im Gefängnis in Sibirien und hatte dort reiche Gelegenheit, die schlimmsten Berbrecher zu beobachten. Er erzählt, wie leicht es dort ein guter Kommandant gehabt habe. Einige wenige freundliche Worte oder gar eine achtungsvolle Behandlung, und die Leute seien wie umgewandelt gewesen. Sie hätten sich wie Kinder gefreut und die unbegrenzteste Dankbarkeit gezeigt. Wenn man also selbst die verrohtesten Menschen durch gütigen und menschlichen Umgang besser "machen kann — hat man dann noch ein Recht, von Kameraden zu sagen: "Man kommt bei ihnen nur mit Grobheit durch — es ist schade um jedes gute Wort?"

### 4. Das Erfennen.

"Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand — kommt wieder heim aus fremdem Land" — wer von euch erinnert sich nicht an das schöne Gedicht? Wie ihn niemand wieder erkennt, selbst seine besten Freunde, ja sogar seine Braut nicht. Traurig geht er weiter. Ein Thränsein hängt ihm an der braunen Wang. Und dann heißt es weiter:

Da wankt auf bem Kirchsteig sein Mütterchen her "Gott grüß euch!" so spricht er und sonst nichts mehr. Doch sieh — das Mütterchen schluchzet voll Lust: "Mein Sohn!" und sinkt an des Burschen Brust. Wie sehr auch die Sonne sein Antlit verbrannt, Das Mutteraug hat ihn doch gleich erkannt!

Ja, — das Mutterauge sieht tieser als alle anderen Augen; mag das Gesicht auch noch so entstellt sein durch Sonne und Staub, durch Irrtum und Schuld — die Mutterliebe sieht was dahinter ist, das tausendmal gesegnete Kindergesicht, und sie wird immer auss Neue glauben und hoffen, wenn auch alle Anderen den Wanderer nicht mehr kennen wollen. Aus seinem Gruß hört sie noch einen Klang aus ferner guter Zeit, in seinem Auge sieht sie noch einen Strahl einstiger Treue und Offenheit, — ja, es ist ihr Sohn, wie sehr auch die Sonne sein Antlit verbrannt!

Wie anders würden wir wohl über manches verstockte und verwilderte Gesicht urteilen, wenn wir es mit Mutteraugen ansehen könnten! Wir wären nicht so schnell sertig mit aller Hoffnung. Leider aber kann man sich Mutteraugen nicht so leihen wie eine Lupe oder ein Mikrosfop. Oder vielleicht doch? Versucht es nur einmal und denkt an seine Mutter, gerade wenn ihr jemand so recht weg= wersen wollt. Ob ihr ihn dann nicht mit einer ganz neuen Sorg= salt betrachtet? Ob nicht mit einem Mal vieles abfällt von seinem Gesicht, was ihn entstellt hat?

Und wenn wir auch nicht in fein Inneres dringen — der Gebanke an die Mutter eines Menschen wird doch eine Gewissensstimme in uns, die unserer bitteren Rede ins Wort fällt und sagt: "Still — still — wenn sie das hörte, wenn sie das fähe?"

## 5. Die Abfallkifte.

Habt ihr wohl einmal davon gehört, wo all das Gerümpel hinkommt, das sich in solch einer Abfallkiste zusammensindet, wie sie in manchen Städten alle Sonnabend von den Dienstmädchen vor's Haus gestellt wird? Ihr denkt vielleicht, das verschwindet nun auf Nimmerwiedersehen irgendwo in der Unterwelt? Denn es sind ja lauter Dinge darin, die von "den Arzten ausgegeben" und als "unsheilbar" erklärt sind, oder als durch und durch verdorben, als unsnütz und undrauchbar sortgeworsen sind: zerrissene Puppen, zerbrochene Spielsachen, Töpse, Teller, Lumpen, Knochen — na, ich brauche ja hier nicht die ganze Absallsiste vor euch auszuleeren.

Es gibt nun ein kleines Buch, betitelt: "Entdeckungsreisen in Haus und Hof" von Hermann Wagner: der hat sich einmal die Mühe gegeben, all den verschiedenen Dingen nachzusorschen, die er in der Absalksiste vorgefunden hat. Und dabei hat er entdeckt, daß saft Alles durch menschliche Kunft wieder in irgend einen brauchbaren Gegenstand verwandelt wird. Zum Beispiel die Knochen. Die größten und schönsten kommen in Fabriken, in denen sie gereinigt, gebleicht und zu Messerzissen, Pianofortetasten und dergleichen umzgewandelt werden. Aus den geringeren Stücken wird Phosphor gemacht und der brennt dann wieder an euren Streichhölzern. Die

übrigen werden zu Knochenmehl vermahlen und als Düngemittel vom Landmann fehr geschätzt. Auch in der Wichse, mit der ihr eure Stiefel wichst, find Knochen enthalten, benn man gewinnt bas fogenannte Beinschwarz aus geglühten Knochen. Aus Kalbsfüßen wird DI gewonnen, das bei der Lederbereitung Verwendung findet. Lederstücken mandeln zum Leimfieder. Fischschuppen werden zu Berlen, Armbandern und Ornamenten umgewandelt; aus Fisch= augen machen die Blumenmacher unentwickelte Blütenknospen. Lumpen, aus benen man früher nur Papier machte, wandern jett in die Fabriken, werden dort zerfasert und mit neuer Wolle zu= sammengekrempelt, sodaß sie aufs neue ihren Lauf beginnen. Abfälle, die dabei übrig bleiben, schmücken als Brachttapeten unfere Rimmerwände. Lumpen, die zur Papierbereitung kaum tauglich waren, verwandeln sich in Papiermaché und kommen als Theebrettchen wieder. Glasscherben und zerbrochene Flaschen werden von neuem geschmolzen und zu Geschirren geformt. Rurz - alle die Mitglieder folch einer Abfallfifte werden fo fehr in alle Binde zerftreut und machen so grundverschiedene Schicksale burch, daß fie fich wohl beim Abschiede fragen durfen: "Wann fehen wir uns, Brüder, in einer Kifte wieder?" Wenn man nun das Alles bedenkt, wie hier burch menschliche Kunft die fchlechtesten Lumpen und die verdorbenften Abfälle wieder zu nüglichen Mitgliedern der menschlichen Gefellschaft gemacht, ja fogar zu Prachtftucken verwertet werden, muß es bann nicht doppelt armselig erscheinen, daß man noch so sorglos und funftlos mit Menschen umgeht, wenn fie ein wenig in Scherben geaangen oder lumpig geworden find, und fie gleich als unbrauchbar und unverbefferlich ausftößt und fortwirft, wenn ihr Benehmen häßlich und ungenießbar geworden ift — ftatt auch nur halb so viel Berwandlungsfunft auf fie zu verwenden, wie heute auf Ralbsfuße, Fischgräten und Knochen verwendet wird?

Aus den Stücken einer Abfallfiste sucht man das dauernd Werts volle durch die verschiedensten, forgfältigsten Prozesse zu lösen, beim

Menschen aber soll es gleich heißen: "Mit ihm spielen wir nicht mehr, wit ihm reden wir nicht mehr — aus ihm ist nichts mehr zu machen?"

### 6. Die Larve.

Stellt euch einmal vor, ihr fändet eine Larve, und wüßtet nicht, daß aus diesem kalten, toten Gespinnft im Frühling ein schöner Schmetterling herauskommt. Ihr wurdet benken, es fei irgend ein totes Tier und würdet es vielleicht wegwerfen. so ifts mit manchen Menschen. Ihr ganzes Wesen ift wie eine Larve, fie haben fich eingepuppt und zugeschlossen, und wer fie fo blog von außen ansieht, der meint, es fonne nie wieder etwas Erfreuliches aus ihnen werden. Und doch fehlt ihnen nur die Sonne, die Frühlingssonne, um neues Leben in ihnen zu wecken. Und diese Sonne könnt ihr sein. Denn mas für die Larven die Sonne ift, das ift für den verstockten und verhärteten Menschen herzliche Teilnahme und Gute. Wenn ihr die Larve im dunkeln Reller behaltet, bann wird aus ihrem Gespinnft fein bunter Schmetterling mit Flügeln kommen — und wenn ein Mensch keine Bartlichkeit und keine Liebe erfährt, so bleibt er eben zeitlebens eine Larve. Wenn ihr jemals so einen eingepuppten Menschen antrefft - ftoft ihn nicht von euch, wie die vielen Gedankenlosen das tun -, erprobt lieber einmal eure Sonnenkraft und versucht es, ob ihr nicht doch noch seine Flügel wieder hervorlockt. Und wenn es nicht gelingt, dann lakt es nicht ihn entgelten, fondern fragt euch, wieviel Kälte und Dunkelheit und wieviel Kellerluft wohl dazu gehörte, ihn fo für immer zu erstarren?

### 7. Der Maler.

Es waren einmal ein paar recht garstige Kinder, die sollten zum Geburtstag ihrer Großmutter gemalt werden. Die Eltern brachten sie zu einem berühmten Maler und fragten, ob er die Arbeit übernehmen wolle. "Ja", sagte er mit saurer Miene, denn es reizte ihn nicht gerade, solche ungezogene Frazen auf der Leinwand zu verewigen. Es wurde alles verabredet und die Kinder saßen ihm täglich. Nach vier Wochen brachte er das Bild; da war alles ganz erstaunt über den lieblichen und reinen Ausdruck der Gesichter. Und doch konnte niemand sagen, daß die Bilder unähnlich seien. "Wohaben Sie nur diesen Ausdruck hergezaubert?" so sragte man den Maler. "Ich brauchte gar nicht zu zaubern", sagte der, "ich habe ihn hervorgelockt aus den Kindern. Ich habe ihnen schöne Geschichten erzählt während des Malens und sie selber erzählen lassen — da sah ich alles Liebe und Gute, was im Innern verborgen lag, plötzlich in den Gesichtern ausleuchten, und schnell sing ichs auf und brachte es aus die Leinwand. Ich habe nichts verschönert, ich habe das vorhandene Schöne nur hervorgeholt. Dazu sind wir Maler da. Wir sind die Entdecker des verborgenen Schönen!"

Ja, wenn nur jeder Mensch solchen Entdecker fände! Ich sage Euch aber: Wer Geduld hat, kann solche Kunst schon lernen. Zwar nicht das Malen — aber doch das Hervorlocken des verborgenen Schönen. Argern euch Geschwister oder Kameraden durch Garstigkeit, so denkt einmal, Ihr müßtet sie malen und benütt ihr eigenes Gesicht dazu. Ob ihr in einigen Wochen nicht einen anderen Ausdruck hineinmalen könnt durch doppelte Freundlichkeit und Güte? Lernt einmal beobachten wie ein Maler und seht, ob sie nicht durch den Widerschein eurer guten Behandlung schon ganz andere Augen bekommen und einen anderen Zug um den Mund. Wie schön, wenn sich das sessihalten ließe! Und es läßt sich sesthalten, wenn ihr nur sest bleibt in der Güte! Wie schön, wenn sich dann die Eltern der "Garstigen" auch einmal über das schöne Gemälde freuen, was ihr gemalt habt — gemalt nicht mit Olfarbe auf die Leinwand, sondern mit der Kunst des Herzens auf lebendige Gesichter!

## 8. Der Geigenunterricht.

Es war einmal ein elfjähriger Knabe, mit dem mochte niemand mehr spielen, weil er jedes Spiel verdarb und seine Freude hatte. wenn er die Anderen qualen und argern konnte, und obendrein noch hinter Jedem drein schimpfte. Da besuchten seine früheren Spielgenoffen und Genoffinnen einmal feine Mutter, um fich über ibn gu beklagen. Da sahen sie benn, wie traurig und freudlos es in seiner Wohnung aussah. Und seine Mutter zeigte eine alte geborstene Beige und fagte, darauf spiele er immer, weil er folche Freude an Musik habe — aber es sei kein Geld da, ihm Unterricht geben zu laffen ober gar eine Beige zu kaufen. Das erzählten die Rinder zu Hause. Da beschloffen mehrere Eltern, Geld zu sammeln, damit der Junge Musikstunde haben könnte. Die Sammlung glückte und der Knabe bekam seine Stunden. Und siehe da — von dem Tage an war er ganz verändert. Es kam Allen vor, als habe er ein ganz anderes Gesicht bekommen. Nun hatte er etwas in der Welt, worauf er sich freuen konnte — und da war's, als bräche das Eis in seinem Berzen und fame alles Liebenswürdige und Gute hervor, was vorher geschlasen hatte.

Und doch war er von seinen Kameraden schon als unheilbar erflärt worden! Zuletzt hatten sie gemeint, er würde vielleicht durch eine tüchtige Tracht Prügel geheilt werden. Aber die Mutter hatte gesagt: "Ich wichse ihm alle Tage durch und et hilft doch nischt." Da hatte also nur die Geige geholsen. "An ihren eigenen Liedern klettert die Lerche in die Lust empor", hat einmal ein Dichter gesungen. So kletterte der kleine Max Schulze an seinen eigenen Geigentönen ins Licht empor.

Habt ihr mal einen eingewachsenen Nagel gehabt? Es tut heillos weh, nicht wahr? Weil der Nagel eben keinen Platzum Geradeauswachsen hat, wegen der engen Stiesel, darum biegt er sich rückwärts und wächst aus Rache ins eigene Fleisch!

Max Schulze hatte viel Phantasie und Fröhlichkeit und Luft am Leben. Aber das Alles konnte nicht geradeaus wachsen. Da bog es sich um und wuchs ins eigene Fleisch und machte ihn wild und krazig. Was half da die Wichse und das Ausstoßen?

## 9. Was man im Pferbeftall lernen fann.

"Der Gaul ist ein= für allemal verdorben", hörte ich einmal einen Stallknecht sagen. Es war ein schönes starkes Pferd, von dem er sprach — aber niemand wollte es mehr reiten, weil es gar keinen andern Gedanken mehr zu haben schien, als seinen Reiter abzuwersen oder ihn an Bäume und Jäune zu drücken und beim Auf= und Absteigen nach ihm zu beißen und zu schlagen. Jeder Stallknecht, der ihm Futter brachte, schlug es denn auch an die Nase oder brüllte es grob an und der Stallmeister in der Reitbahn setzte seinen Stolz darein, eine ganze Stunde auf ihm herumzuschlagen und doch im Sattel zu bleiben trotz aller Sprünge — besonders wenn Zuschauer auf der Galerie waren.

Da kam eines Tages ein weitgereister Herr, dem das Perd gefiel, und sagte, er wolle es in vier Wochen so ziehen, daß man es um den Finger wickeln könne. Alle dachten, er verstünde wahrscheinlich das Peitschen und Sporenschlagen noch besser als der Stallmeister und freuten sich auf das Gestampse in der Reitbahn. Aber es kam ganz anders. Als das Pserd für ihn gesattelt wurde, sprach er beständig in sanstem, fast zärtlichem Ton auf das Tier ein und gab ihm Zucker. Dann sührte er es mehreremale in der Reitbahn herum, fortwährend ruhig zu ihm sprechend. Mit einem Mal saß er droben. Jest machte das Pserd einige gewaltige Sprünge und erwartete dann seine Hiebe. Es kam nichts. Nur drückte er es mit eisernen Schenkeln vorwärts. Kein heftiges Wort, kein Zügelreißen, kein Hiebe. So trieb er es zwei Wochen. Danach war das Pserd gar nicht wieder zu erkennen. Es bewegte sich ebenso gebändigt wie der Mann, der mit ihm sprach.

Fragt nur jeden erfahrenen Pferdekenner, ob er euch nicht das Gleiche erzählen wird. Sind doch die arabischen Pferde vor allem deshalb so adlig im Auftreten, weil der Araber mit ihnen umgeht wie mit Freunden. Das edelste Pferd wird durch rohe Behandlung ruiniert und das verwildertste Tier kann durch vornehme und liebes volle Behandlung wieder zurecht gebracht werden.

Daraus könnt ihr am besten sehen, daß vornehme Güte nichts Schwächliches ist, sondern eine große Naturgewalt, die sogar Tiere bändigen kann, mit denen der gröbste Stallknecht nicht fertig wird. Mancher, der nicht an die Macht des guten Wortes glauben wollte, der hat es endlich im Pferdestall gelernt.

So, — nun hab' ich euch in vielen Bildern die Antwort gesagt auf die Frage, was man machen soll mit widerwärtigen und verwilderten Wenschen, oder mit solchen, die häßliche und grobe Fehler haben, sodaß der Verkehr mit ihnen keine Freude ist.

Ich wollte euch nicht selber antworten: So sollt ihr's machen oder so — sondern ich wollte das Leben selbst antworten lassen. Darum gab ich euch die Bilder. Was erzählen sie Alle — die Geschichte von den genesenen Kranken, die schon als unheilbar erklärt waren, von dem Trunkenbold, der seiner Familie zurückgegeben wurde, von der Macht der Güte gegenüber den Gesallenen, von der Umwandlung eines Knaben durch die Freude, von dem Maler, von dem Mutterauge, von der Larve, von der Absallssste und endlich von der Jähmung des verdorbenen Pserdes? Das Alles erzählt davon, daß ein jedes Wesen seinen Ketter sinden kann — und sei es noch so erstarrt, noch so verhärtet, verlumpt und verwildert, und scheine es auch noch so undrauchbar, unheilbar und unrettbar.

Wenn das nun schon im Großen der Fall ist, darf man dann im Leben der Jugend, wo alles noch wächst und neue Triebe treibt — darf man da wirklich von irgend einem Knaben oder Mädchen sagen: "Alles vergeblich — nichts mehr zu machen — muß sich selbst überlaffen werden"? Oder ist es nicht weit herrlicher, die Hand hin zu reichen und ein Retter zu sein? Aber kein hochmütiger, sondern ein demütiger Retter, der immer daran denkt: wo wäre ich wohl, wenn ich nicht soviel Retter gefunden hätte und Erbarmer auf meinem Lebenswege?

## 10. Die zwölf Brüder.

Erinnert ihr euch noch aus eurer Kinderzeit an das Märchen von den zwölf Brüdern? Wie die Brüder verzaubert wurden, als ihre Schwester geboren mard, und wie die Schwester bann auszieht, um sie zu erlösen? Und wie sie schon in ihrer Nähe ist und in einem Gärtchen zwölf weiße Blumen bricht, um fie den Brüdern zu schenken. Da tritt eine alte Frau zu ihr und sagt: "Mein Kind, was haft du angefangen? Die zwölf weißen Blumen, das waren beine Brüder, die find nun auf immer in Raben verwandelt." Da fragte das Mädchen weinend: "Ift denn kein Mittel, fie zu erlösen?" "Nein", fagte die Alte, "es ift keins auf der ganzen Welt als eines - das ift aber so schwer, daß du sie damit nicht befreien wirft. Denn du mußt fieben Jahre ftumm fein, darfft nicht sprechen und nicht lachen und sprichft du ein einziges Wort und es fehlt nur eine Stunde an den fieben Jahren, so ift alles umsonft und beine Brüber werben von dem einen Wort getotet." Da sprach bas Mädchen in seinem Bergen: "Ich weiß gewiß, daß ich meine Brüder erlöse." Sie ging allein in einen großen Wald und spann dort. Da aber fand fie ein König und nahm fie auf sein Schloß und machte sie zu seiner Königin — obwohl sie ftumm mar. So lebte fie einige Jahre neben ihm, bann aber murbe fie als Zauberin verleumdet; zuerst wollte es der König nicht glauben — aber endlich schenkte er dem Gerede doch Gehör und gab seine Zustimmung, daß fie als Here verbrannt werden follte. Als fie aber schon an dem Pfahl festgebunden war und das Feuer an ihren Kleidern mit roten Bungen leckte und fie immer noch nicht ben Mund auftat, da war

eben der letzte Augenblick von den sieben Jahren verstoffen. Es rauschte und schwirrte in den Lüften und die zwölf Raben kamen und verwandelten sich in ihre Brüder, die schnell das Holz außeinanderrissen und die Stricke lösten. Da konnte die Königstochter wieder sprechen und dem König das Geheimnis ihres Schweigens erklären und Alles war voll Freude.

Nun fagt einmal, kommt das blog in Märchen vor, dag eine Schwester ihre Brüder durch Schweigen erlöft, ober ift das auch in der Wirklichkeit möglich? Kann man wirklich durch Schweigen einen Menschen erlösen, b. h. fann man ihn durch Schweigen von bem Bauber irgend einer bofen Gewohnheit befreien? Bum Beifpiel wenn ein Bruder ein rechthaberisches und hefliges Wesen hat, das ihn für seine Freunde ungenießbar macht und eine große Gefahr für fein späteres Leben ift - fann ihn die Schwester erlofen? Gemiß, fie kann's, sie allein, wenn sie die große Liebesfraft bat, ihm das Opfer zu bringen. Welches Opfer? Run, daß fie im Streite nicht das lette Wort zu behalten fucht, auch wenn sie Recht hat, sondern freundlich schweigt — ach, das ift fo ein herrlich beschämendes Beispiel, es dringt durch die dickste Haut und bringt den großartigften Banker zur Besinnung. Richt mit einem Mal, vielleicht oft auch erft nach sieben Jahren — aber es ist das einzige Mittel — darin hatte die alte Frau Recht, und auch darin hatte fie Recht, daß es so un= geheuer schwer ift und daß nur sehr wenige es können. Ihr mußt dabei nicht etwa denken, daß der Bruder nun jedesmal bei jedem Streitfall meinen wird, im Rechte ju fein, bloß weil ihr schweigt. Nein, im Grunde weiß jeder Mensch gang genau durch seine eigene innere Stimme, mann er im Unrecht ift, wo er zu weit ge= gangen, wo er sich unschön benommen hat. Darum hat auch ber mittelalterliche Dichter Dante in seiner Dichtung von der Hölle es jo dargestellt, daß jeder, der in die Hölle kommt, gar nicht erft pon den Teufeln geführt zu werden braucht, sondern er weiß selbst gang genau, worin er gefündigt hat und an welcher Stelle er feine

Strafe findet. Aber nach außen hat eben jeder die Schwäche, daß er es den Anderen nicht zugeben will, daß er Unrecht hat. Wenn die Schwester daher streitet und habert und felber kampft, um das lette Wort zu behalten — dann verbohrt sich der Bruder immer mehr in feine Berteidigung und wird verstockt und es nimmt kein Ende. Und das ift schrecklich. Habt Ihr einmal durchs Fenster zwei Menschen zanken gehört? Ich finde, es ist das Häglichste und Trauriaste, was es in der Welt geben kann. Es ist, als ob gar feine Sonne mehr ichiene, sondern statt beffen eine Betroleumlampe am Himmel hinge mit fahlem Licht und zerbrochenem Anlinder. So zanken manche Menschen ihr ganzes Leben lang, und wenn sie ge= ftorben find, so meint man, fie hielten es nicht im Grabe aus, sondern trafen sich als Geifter wieder auf der Wiese, und der Gine fagte "widi bum" und der Andere immer "widi bam" — gerade wie im Leben. Und Jeder meint, er habe Recht bis in alle Emigkeiten. Gesegnet seien darum alle Schwestern, die das Gelübde des Schweigens in ihr Berg schließen wie die Märchenschwester und sich auf den Weg machen und sagen: "Ich bin gewiß, ich werde fie erlösen."

Seht ihr auch, daß es ein feines Gleichnis ist im Märchen, daß die Schwester schon im Feuer steht und die Flammen an ihr emporlecken und sie doch schweigt? So ist's auch im Leben; das Schweigen wird Einem surchtbar schwer gemacht. Es ist oft, als hielte man's nicht mehr aus, es brennt förmlich. Man fühlt sich ungerecht verurteilt und falsch beschuldigt und möchte sich reinwaschen. Nur ein Wort möchte man abschießen. Aber dadurch kommt dann eben der Zank ins Rollen, denn so ein Murrpeter und Zänker sucht ja gerade meist irgend einen Gegenstand, den er beschuldigen und an dem er seinen Arger auslassen kann. Also Erlösung durch Schweizaen — das ist's.

Und wenn eure Brüder wie zwölf Raben auf Euch einkrächzen, so beißt die Lippen aufeinander und denkt: "Wartet nur, ihr armen

Raben, ihr feid ja doch meine Brüder, nur Geduld, ich krächze nicht mit, ich werde euch erlöfen!"

#### 11. Dornröschen.

Wir haben eben davon gesprochen, wie eine Schwester ihren Bruder erlösen kann. Nun fagt einmal, kann denn auch ein Bruder seine Schwester erlösen? Es müßte doch merkwürdig zugehen, wenn er das nicht könnte, denn so ein Bruder ist doch meistens stärker als seine Schwester — und was sie kann, das sollte er doch auch können. Freilich, zum Erlösen gehört etwas anderes als tüchtige Fäuste und lautes Geschrei — es gehört sehr viel Liebe dazu und davon haben die Frauen meist mehr als die Männer — auch schon in der Jugend. Aber wenn es beim Bruder vielleicht auch nicht dazu reicht, zwölf Schwestern auf einmal zu erlösen, so kann er doch vielleicht eine erlösen.

So eine Schwester mit blauen Augen, blonden Haaren und roten Backen ist etwas Reizendes für den Bruder — nur schade, daß sie oft so kratig ist. Bei dem geringsten Scherz bekommt man einen Stich, beim Spiel ist sie reizbar und bissig, und wenns gar zum Streiten kommt, so ist gar nicht mit ihr zu reden. Es ist eine Rose in Dornen — es ist ein Dornröschen, das verzaubert in dichtem Kratzeskrüpp sitt — ja wirklich, bei dem Märchen von Dornröschen muß ich immer an eine kratzes Schwester denken, die so von Dornen umgeben ist, daß man von den Rosen überhaupt nichts merkt.

Wie erlöst man sie denn nun aus ihrer stachligen Hecke? "Man gibt ihr einen Kuß!" Ja, wenn sie dann auch wieder kratt? Es gibt solche Exemplare. Ich denke, mit dem Kuß im Märchen ist nur gemeint: Man muß sie unendlich lieb haben und ihr das zeigen — badurch allein kann man sie allmählich aus ihrer Dornenhecke befreien, und dadurch allein kann man ihr auch ein ernstes Wort beibringen. Aber ein Bruder, der mit dem Stock in die Dornenhecke schlägt und

hineinschimpft, der wird seine Schwester sicher nicht erlösen — im Gegenteil. Er muß einfach von den Stacheln gar keine Notiz nehmen und immer gleichmäßig freundlich und gefällig sein — dann biegen sich die Dornenzweige willig auseinander und lassen ihn durch wie den Königssohn im Märchen, denn nichts beschämt so, wie die verzeihende Güte — es liegt derselbe Zauber darin, wie in der Sonne, wenn sich alle Pflanzenkelche ihr zuwenden. Sehr gut wirkt es auch, wenn der Bruder nach einer recht unangenehmen Kratzerei sosort in die Stadt läuft oder in den Wald und einen kleinen Blumenstrauß oder etwas Obst oder sonst eine Überraschung mitbringt und es der Schwester überreicht mit den Worten: "Ich habe dich vorhin ungeschickt behandelt — hier haft du einen kleinen Trost dafür!" Das wirkt wie der Kuß im Märchen.

#### 12. Die Tranen ber Reue.

Ich will euch einmal eine alte italienische Legende aus dem Mittelalter erzählen. Es lebte einmal zur Zeit des Kaisers Mauritius im alten byzantinischen Reiche ein wilder Räuber, der kein Erbarmen kannte und kein göttliches und menschliches Geset, und der sich mit einer kleinen Schar auf einem Berge verschanzt hatte — von wo er mordend und plündernd das Land verherrte. Wer ihm den Tribut verweigerte, der konnte sicher sein, daß eines Nachts sein Besitzum in Flammen stand und er selbst grausig erschlagen darunter. Und immer weiter verbreitete sich der Schrecken, Da wandte sich das Volk endlich an den mächtigen Kaiser. Er sandte hundert Krieger — aber sie wurden fast alle erschlagen und die zurückkehrten, die meldeten, der Räuber stehe mit den Dämonen im Bunde. Und das Volk begann zu glauben, er sei unüberwindlich. Als der Kaiser die Nachricht vernahm, wurde er sehr ernst und ging lange in seinem Gemache auf und ab. Endlich hatte er einen Plan gesaßt.

Er nahm bas reinfte Gold aus feinem Schate und ließ einen

frommen Mönch kommen, den größten Künftler seines Reiches und befahl ihm, aus diesem Golde einen herrlichen Beiligenschrein zu verfertigen. Und der Mönch arbeitete Tag und Nacht in seiner Zelle. Er war ein heiliger Mann, ber nicht um des Lohnes willen arbeitete, sondern nur um Gott zu dienen. Sein ganges Berg verschmolz mit feiner Arbeit. Schon war das Kreuz fertig und die Geftalt des Beilands und die Taube des Friedens mit dem Olivenzweige. Und mährend er schaffte, ließ er nicht ab zu beten, und in seinem Gebete gedachte er voll tiefsten Erbarmens an das dunkle Berg, das harte, hoffnungelose, gottesferne, für welches das Beiligenbild bestimmt war. Und als der Schrein fertig gestellt mar, da schickte ihn der Raifer durch seine Gesandten zu dem Räuber. Es mar mitten im Winter als die Gesandten den Berg bestiegen. Die Balder starrten von Gis und Schnee — nur unter dem Strahl der Mittaassonne tropften die Bäume ein wenig. Endlich traf man auf das Lager des Räubers. Er ftand finfter wie ein großes Raubtier im Kreise ber Seinen und fragte nach dem Begehr der Gefandten. Da trat einer vor und reichte dem Räuber das heilige Bildnis und fagte: "Dies Geschenk fendet dir der Raifer als ein Zeichen seines gnäbigen Bergens". Der Räuber hielt den koftbaren Schrein in feiner schuldbeladenen Band und war ftarr. "Für mich?" rief er aus, "für mich?" Dreimal mußte der Gefandte seine Botschaft wiederholen, dann hing er die Rette mit bem Schrein um feinen Bals - ben Schrein mit all ben tausend Gebeten. Und sie waren nicht verloren. Mit jedem neuen Tag ging eine größere Veranderung in seinem Innern vor sich. konnte an nichts mehr Freude finden, was er fonft begehrte. Bauber ging von dem Runftwerke aus, der feine ganze Seele gefangen nahm; er faß da und verfenkte sich voll nie gekannter Rube in jedes einzelne heilige Zeichen. Aber was ihn so still machte, das war nicht das Gold und die äußere Pracht des Kunftwerkes — es war die heilige Seele des Mönches, die in jeder Linie lebte. Und allmählich erwachte er von dem schweren Traume seines Lebens und

neue Gedanken und Gefühle kamen in ihm auf und in ihrem Lichte fah er sein ganzes blutiges Leben vor sich und ward von verzehrender Reue ergriffen. Aus vergessenen Gräbern standen seine Berbrechen wieder auf und ftarrten ihn an und der Abscheu vor sich felbst überfiel ihn so grimmig, daß er heimlich des Nachts seine Ge= nossen verließ und tagelang manderte, bis er die Stadt des Raisers erreichte — gerade als die heilige Ofterwoche begann. Da warf er fich vor allem Bolte zu den Fugen des Kaifers und flehte um Berzeihung. Der Raifer sah sein zerknirschtes Berz und fagte: "Mag Gott mir im himmel meine Gunden vergeben, so wie ich dir die Deinen verzeihe." Aber der unglückliche Mensch fonnte sich felbst nicht mehr verzeihen! Er wurde Tag und Nacht verfolgt von den Schatten feiner Verbrechen. Er fiechte dahin und ftarb in einem Krankenhaufe. Und als der Morgen dämmerte, da träumte der Arzt, der - bis zu feinem letzten Augenblicke bei ihm gewacht hatte, daß die Dämonen und die Engel um seine Seele fampften. Der Oberfte ber Dämonen hielt eine Wagschale und legte auf die eine Seite alle Schandtaten und zeigte höhnend den Engeln, wie die andere Schale emporschnellte, weil auch nicht eine einzige gute Tat in seinem ganzen Leben zu finden mar. Da ergriff der Engel das Tuch des Toten, das ganz von Tränen der Reue durchweicht war und warf es auf die leere Schale. Und die Schale fank und fank — und die Dämonen zogen knirschend von dannen. Da erwachte der Arzt und sah, wie der erste Strahl der Morgensonne das beruhigte Antlitz des Toten beleuchtete.

Welches Geheimnis des menschlichen Herzens wird uns nun wohl in dieser Erzählung entschleiert? Ich frage nicht: Was kann man aus dieser Erzählung lernen? Denn solche Legenden sind nicht dazu da, daß man etwa aus ihnen lernt wie aus einer Grammatik oder einem Rechenbuche. Sie sind von Menschen geschaffen, die tieser ins menschliche Herz und weiter ins Dunkel des Lebens hineinblicken als wir andern, und wenn wir ihre Schöpfungen ans

dächtig in uns aufnehmen, dann wird es uns, als ob unsere eigenen Augen größer und heller würden und als ob wir vieles sähen, was uns fonst verborgen blieb.

Wenn ich diese alte Legende lese, dann scheint es mir immer, als lebten viele Menschen in einem folchen verschanzten Lager und das Lager fei der Trotz und die verstockte Selbstfucht - nur ift weit und breit fein frommer Monch da, der ihnen einen Beiligenschrein brächte, d. h. es ift fein Mensch da, der sich die Mühe und Geduld nähme, sich selber ganz von allem Trot und aller Selbstsucht zu reinigen und fie durch ein Zeichen des tiefften Erbarmens zu erlöfen und zur Einkehr zu bringen. Meift fliegen nur Steine und Drohungen und Flüche in das verschanzte Lager und dann heißt es: "Es nütt Alles nichts — er bekehrt sich nicht!" Fragt euch felber einmal wie oft habt ihr einem Kameraden, oder eurem eigenen Bruder schon mutend den Rucken gewendet, ftatt ihm einen Beiligenschrein zur Befinnung zu schicken, b. h. irgend einen Beweis recht großer und rührender Liebe und Bescheidenheit? Wenn wir 3. B. von einem solchen Menschen hören oder lesen, wie es jener Räuber war, dann läuft uns das Grausen über den Rücken und wir denken: Er ift nicht mehr als ein Raubtier, man muß ihn totschlagen wie einen tollen Hund. Aber wer weiß, ob nicht tief verborgen in der dunklen Seele noch der Reim des Guten liegt — und vielleicht nur deshalb im Dunkeln blieb weil er nie geweckt murde? Wenn es nun aber mahr ift — und man hat viele Beispiele dafür, — daß die robesten und verstocktesten Menschen erlöst werden können von dem, der den Schlüffel zu ihrem Bergen findet, muffen wir dann nicht fagen, daß es meift nur unfere eigene Schuld und Ungeschicklichkeit ift, wenn wir mit einem Menschen nicht auskommen können und fortwährend in Streit mit ihm geraten? Guer Bruder ift fein Räuber, der fich auf einem Berge verschanzt und mit bosen Geistern einen Bund geschlossen hat, und doch tut ihr oft so, als fei er ein Mensch, bei dem man mit Gute und Freundlichkeit nichts mehr erreichen könne, sondern nur

noch durch flotige Gewalt ober zischende Gehäffigkeit und Schmoll= gesichter, tagelange. Ich weiß schon, ihr fagt: Ich war neulich ganz ruhig und freundlich als ich mit ihm sprach — aber es half doch nichts. Ich meine: Ihr habt es euch vielleicht doch etwas zu leicht Wirklich zum Herzen dringend freundlich kann man nur fein, wenn man fein Berg gang gründlich vorher gereinigt hat von jedem Arger, jeder Überhebung und nur daran denkt, wie man dem Bruder helfen konne. Der Ton ift bas Gefchopf ber Seele, und wenns in der Seele hart und kalt ift, dann bleibt auch der Ton ohne herzbewegende Milde und hat keine Macht über den Andern. Man kann fein frömmstes Mitleid und seine tapferste Liebe nicht nur in ein Bildwerk legen — auch der Ton, in dem wir sprechen, kann ein Kunftwerk sein, aus dem fo viel tiefes Mitgefühl und fo viel bescheidene Hilfsbereitschaft redet, daß der Andere davon ebenso ins Berg getroffen wird, wie der Räuber von dem Beiligenschrein. Aber diese Tonkunft ift vielleicht die schwerfte Runft auf Erden. Denn fie verlangt, daß man fein Berg und feine Gedanken ebenfo in Bucht und Abung nimmt wie feine Stimme. Und bazu haben die weniasten Menschen Kraft und Liebe genug. Wirklich große und ftarte Menschen aber erkennt man immer daran, daß sie einen über= schuß von Kraft für andere haben, — daß fie Erlöfer find in Worten und Werken und taufend Tränen der Reue fliegen machen, wo andere nur Trot und Born und kalte Selbstsucht fanden.

# 13. Tonkunft.

In der Gesangkunde habt ihr gewiß schon gemerkt, wie außersordentlich schwer es oft ist, den richtigen Ton zu treffen. Wißt ihr aber was das Allerschwerste ist? Den richtigen Ton zu treffen, wenn man jemand einen Fehler sagt. Warum ist das wohl so schwer? Weil man sich über den Anderen ärgert, und dann ist der Ton sofort belegt, er geht nicht zum Herzen, weil er nicht aus dem Herzen kommt,

248 Rettung.

fondern aus der großen Pulverkammer der Gereiztheit oder aus dem kalten Gewölbe des Hochmutes oder aus dem engen Zimmerchen der Selbstsucht oder gar aus allen dreien zusammen. Es hat einmal jemand gesagt: "Man macht niemals größere Fehler, als wenn man einem Andern einen Fehler sagt". Das kommt eben daher, daß die meisten Menschen sich bei ihren Borwürfen und Ermahnungen niemals daran erinnern, wie ihnen selber zu Mute ist, wenn ihnen etwas vorgeworfen wird, und was Alles dazu gehört, damit ein Tadel Eingang sindet in die Seele, statt sie nur noch mehr zu verstocken. Wer einmal darüber genau nachdenkt und sich selber gut beobachtet, der wird bald wissen, was eigentlich die richtige Tonkunst ist.

Damit ihr ein Beifpiel vor euch habt von der falschen Tonart, will ich euch einmal einen Brief vorlesen, wie heute viele in der Welt geschrieben werden — es ist der Brief eines Knaben an seinen Freund; der Knabe möchte dem Freunde das viele Prahlen und Reden von sich selber abgewöhnen und das macht er auf folgende Weise. Er schreibt:

Lieber Abolf! Schon lange wollte ich Dir einmal gründlich die Wahrheit sagen. Jeht endlich ist meine Geduld gerissen. Schon hundert Mal hab ich Dir gesagt, Du sollest nicht in einemfort bloß von Dir und Deinen Sachen sprechen und was Du für ein herrlicher Bogel seist. Als Du gestern bei uns warst, war es geradezu ekelerregend. Ohne Untersbrechung warst Du immer mit Deiner armseligen kleinen Verson beschäftigt. "Ich habe das getan, ich weiß das, ich habe das gelernt, ich kann das" 2c., so gings über eine Stunde — ich hab mich wahrhaft geschämt, solchen Freund zu haben. Meine Mutter sagte nachher: "Paul, ich begreise Deinen Geschmack gar nicht, daß Du Dir so einen eingebildeten Lassen zum Freund nimmst". Und ich muß Dir gestehen: Ich begreise es auch nicht mehr. Wenn Du Dich nicht umgehend gründlich änderst, so breche ich den Verkehr mit Dir ab und die Andern sagen auch, sie mögen Dich nicht mehr leiden.

Glaubt ihr nun, daß Adolf sich nach diesem Briefe umgehend und gründlich ändern werde? Gewiß nicht. Statt dessen wird er Paul

einen Brief schreiben mit großen wütenden Buchstaben, und darin wird es heißen: "Du bift mindestens so eingebildet wie ich und hast noch andere weit ekelerregendere Eigenschasten als ich und obendrein noch immer Suppenslecken auf Deinem Anzug und auf Deine gekündigte Freundschaft pfeife ich"!

Nun sagt aber einmal, worin liegen denn eigentlich die Fehler in dem Tone des ersten Briefes? Und wie muß man reden und schreiben, um einen Menschen wirklich zur Umkehr zu bringen?

Eins werdet ihr sofort bemerkt haben: In Adolfs Brief fehlt jeder Ton der Liebe und Freundschaft. Und darum ist es von vornherein unmöglich, daß er Paul dazu bringt, über fich felbft nachzubenten und sich verbesserungsbedürftig zu finden. Erinnert euch nur an eigene Erlebnisse: Nicht mahr: Wenn euch ein Fehler in grobem Tone gesagt wird, so schließen sich alle Pforten eures Herzens, es fribbelt in eurem Innern wie in einem Ameisenhaufen, wenn jemand einen Stein hineingeworfen hat, und ihr feid nicht in ber Stimmung, den Fehler juzugeben, sondern denkt nur über die Berletung nach und über die Grobheit des Andern, und wie ihr den Angriff abschlagen könnt. Ihr fühlt beutlich: ber Andere wollte sich felbst entladen, aber nicht euch einen Liebesdienst erweisen. benkt, es fei nur Abneigung bei ihm und Gehäffigkeit, daß er immer auf Fehler Jagd macht und 3. B. von Prahlerei rede, wenn ihr nur einmal ganz harmlos etwas erzählt habt usw. Also ihr nehmt euch die Sache nicht zu Herzen — im Gegenteil, ihr geht geschwol= lener umher als vorher. Nun aber gibts in Adolfs Brief noch etwas Anderes zu bemerken, mas besonders wichtig ist, wenn's auch eng mit bem eben Gesagten zusammenhangt. Ihr wißt, wenn jemand einem Andern den Tod eines Angehörigen mitteilen foll, so fagt man: "Bringen Sie ihm die Trauernachricht fo schonend wie möglich bei." Nun, die Nachricht von einem wirklichen Fehler im Charakter ist auch so eine Trauernachricht, die man dem Andern schonend beibringen muß, wenn sie nicht Unbeil in der Seele anrichten foll. Und ge=

rade Menschen mit Ehraefühl, die an sich selber arbeiten und etwas auf fich halten und nur eines kleinen Winkes bedürfen, um fich zu ändern — diese können oft ganz aus dem Gleichgewicht gebracht werden durch eine grobe Kanonade von Vorwürfen. Ihr müßt euch einmal folgendes gang flar machen: fein Mensch mag leben, wenn er sich selbst verachten muß. Mehr noch als Speise und Trank, als Luft und Sonne braucht er die Achtung vor sich felbft. Beobachtet euch nur felber, wenn euch ein Vorwurf gemacht wird, 3. B. daß ihr Keiglinge seiet, weil ihr eine Lüge gesagt hättet. Wie ibr euch dann vor euch felber anftrengt, euch reinzumaschen und die Lüge zu beschönigen und euch selber einzureden, es sei nicht Feigheit gewefen, sondern Rücksicht auf irgend jemand oder sonst etwas — aber nur nicht Feigheit. Nun stellt euch einmal vor, es batte euch ein guter Freund oder Bruder doch mehreremals bei kleinen Lügen aus Feigheit ertappt und wollte euch davon befreien. mußte er es ansangen, um euch zu gewinnen und doch nichts zu verschweigen? Nun, er mußte es so sagen, daß ihr die Achtung por euch selbst nicht zu verlieren braucht. Dafür, daß er euch ein fleines Stück Achtung an einer Stelle nehmen muß, dafür muß er euch im ganzen desto mehr geben, euch doppelt ermutigen, statt euch niederzudrücken. Er müßte alfo etwa folgendermaßen fagen: "Ich habe mich oft darüber gefreut, daß in dir ein großes Stuck Tapferfeit ftectt, in der Art, wie du Schmerzen erträgft und Gefahren gering achteft. Ich habe großen Respekt davor. Aber darum wirst du es mir gewiß nicht übel nehmen, wenn ich dich darauf aufmerkfam mache, daß du an einem kleinen Bunkte noch etwas nach= lässig bift und etwas tust, was aus bloger Furcht vor Unangenehmem entspringt. Ich bin sicher, wenn du dir das nur gang klar machst und fiehft, daß hier wirklich etwas Feigheit hinter beinem Benehmen fteckt, dann wird beine fchone Tapferkeit sofort hervorspringen und nicht länger dulben, daß sich irgend etwas Schwaches an einer un= bewachten Stelle in beinen Charafter einschleiche, nicht mahr?

Ihr seht, was ich mit diesem Beispiel zeigen will, und Ihr könnt es euch auch für die Erziehung eurer jüngeren Geschwister merken: nicht gleich mit den stärksten Worten und mit "Schmach" und "Schande" anrücken, sondern im Gegenteil, recht aufrichten und ermutigen und zeigen, daß der Andere gute und achtungswerte Gigensschaften hat, mittels deren es ihm ein Leichtes werden musse, den Fehler zu überwinden.

So z. B. auch, wenn man jemand eine Unfeinheit ober Ruck-Niemand möchte gern ungebildet sein und fichtslofiakeit vorwirft. fich felber für ungebildet halten, und wenn man ihm daher in über= treibendem und wegwerfendem Tone auf feinen Fehler aufmertfam macht, so fratt er eifrig aus allen Winkeln seines Innern die Erinnerung an feine und rücksichtsvolle Sandlungen hervor, die er irgendwo und irgendwann getan hat, und betäubt sich damit gegen den Tadel; denn fein ganzer Stolz und feine Freudigkeit beruht barauf, daß er fich für keinen Flegel halt. Ift man also genötigt, ihn auf eine kleinere ober größere Nachlässigkeit ober Taktlosigkeit aufmerkfam zu machen, fo muß man ihm zum Erfat für die Demütigung und Entmutigung sofort einen noch größeren Buschuß an Selbftvertrauen und Selbftachtung geben, indem man ihm g. B. fagt, daß man einem weniger feinen Menschen gar nichts vorwerfen murde — aber gerade weil er schon oft fo außerordentliche Zeichen von Feinheit und Rücksicht von sich gegeben habe, wolle man ihn nur auf ein kleines Verfäumnis aufmersam machen usw.

Nun könnt ihr vielleicht fragen: "Wozu soll man sich benn aber so große Mühe geben? Was schadet benn dem Menschen ein= mal ein tüchtiger Puff? War er unsein, so soll er's auch gründlich zu hören bekommen, hat er's mit der Wahrheit nicht genau ge= nommen, so braucht man ihm das doch nicht so himmlisch zart ins Ohr zu fäuseln!"

Der Einwand klingt fehr schön, aber er ift doch nicht treffend. Denn auch ich bin ja doch dafür, daß ihm seine Mifsetat ober sein 252 Rettung.

Fehler mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt werden folle. Aber es kommt eben nicht bloß darauf an, daß einem etwas vor Augen geführt wird, sondern vor allem doch darauf, daß es in Berg und Seele eingehe. Sonft nütt ja doch alles Klarmachen und Lärmen Daß ein Vorwurf in die Seele einziehe, dazu aber ift die autige Mitwirkung des Besitzers notwendig. Wenn er feine Seele auschließt, so kann selbst die berittene Polizei nicht den Eingang erzwingen. Also wer überhaupt etwas in der Seele seines Mitmenschen ausrichten und nicht bloß seinen eigenen Arger austoben will, der muß schon durch seine Tonart dafür sorgen, daß freiwillig geöffnet wird. Er muß also neben dem Unangenehmen auch etwas Erfreuendes und Belebendes bringen, so wie man eine bittere Pille in eine fuße Hulle Dazu braucht er durchaus nicht zu lügen und zu einwickelt. schmeicheln, er braucht sich nur mit etwas Liebe in die guten Gigen= schaften des Andern hineinzudenken. Man muß eben nie vergeffen, daß es nicht genug ift, einen Menschen auf eine Schwäche aufmert- . fam zu machen; man muß ihm auch soweit irgend möglich die Rraft und Freudigkeit geben, seine Schwäche zu überwinden. Man muß also sein Selbstvertrauen stärken. Darum eben ift es die größte Lieblofigkeit und Gedankenlofigkeit, wenn man einen Tadel in wegwerfendem und herabsetzendem Tone sagt und niederdrückende Bezeichnungen dabei braucht, die dem Andern das Gefühl geben, daß er nicht recht geachtet wird und auch sich selber nicht mehr recht achten barf.

Damit komme ich auf einen wichtigen Punkt. Wir haben uns klar gemacht, wie wichtig die Selbstachtung für einen Menschen ist, damit er es überhaupt der Mühe wert hält, an sich zu arbeiten. Selbstachtung aber braucht zu ihrer Nahrung auch die Uchtung Ans derer. Es gibt darum nichts Falscheres, als mit Menschen, denen man zum Bessern helsen und die man von irgend einer schlechten Gewohnheit besreien will, nun in recht verächtlichem Tone umzugehen, als seien sie Menschen zweiter Klasse. Nein, wer als Mensch zweiter Klasse angeredet wird, der handelt auch als Mensch zweiter Rlaffe. In Benedig gab es im Mittelalter einmal einen bekannten Geizkragen, der hieß Shylock. Er wurde von jedermann beschimpft und getreten. Als man ihm einmal feine niedrige Gefinnung vorwarf, da antwortete er: "Ihr nennt mich immer einen Hund — darum bin ich auch ein hund." Das foll man sich merken, auch in den fleinsten Vorfällen des täglichen Lebens. Wenn euer Kamerad oder Bruder viel von Eltern und Lehrern getadelt wird, so helft ihr ihm nicht, wenn ihr ihm auch noch "Faulpelz" oder "Ferkel" nachruft. Ihr könnt ihn nur aufrichten, wenn ihr ihn an eurem ganzen Umgangston merten läßt, daß ihr wift, er fei noch etwas Befferes als ein Faulpelz oder Ferkel, er habe auch feine und gute Gigenschaften, deretwegen ihr ihn hochschätt und an ihn glaubt. Biele Menschen hätten gerettet werden können, die von Stufe zu Stufe gefallen find von einer schlechten Gewohnheit bis zum Verbrechen, wenn fie recht= zeitig Jemand gesunden hätten, der an fie glaubte und fie achtete. Dann hätten fie auch wieder felber an fich geglaubt und fich felbst wieder geachtet und wären daran gefund geworden. Aber fie mur= ben zu viel und ohne Schonung getadelt und haben nun jede Selbst= achtung verloren, darum prallt alles Ermahnen an ihnen ab. Es ift ihnen alles egal. Sie sind wie Kranke, die Auszehrung haben, da nütt alles Effen nichts mehr; es fehlt im Rörper die Rraft, das Effen zum Aufbau des Körpers zu verarbeiten.

Es gibt Menschen, die immer gleich mit dem gröbsten Geschütz anrücken und für das, was Andere versehlen, gleich die härtesten Worte wählen und dann sagen: man müsse doch die Dinge beim rechten Namen nennen. Als ob der gröbste Name immer der richtigste wäre, und als ob man immer das Innere des Nächsten durchschauen und wissen könnte, was ihn zu seiner Tat gebracht hat! Streng gegen sich, mild gegen andere, das ist ein schönes Lebenswort!

Hochwichtig für die richtige Tonkunst ift es auch, daß man sich bei einem Tadel von jeder eigenen Aberhebung reinigt, denn nichts

bringt den Getadelten mehr auf und verstockt ihn stärker, als wenn der Andere seinen Fehler benutt, um sich selber als Tugendheld aufzublasen. Da gibt er sofort mit Recht die Antwort: "Faß dich nur zuerst an beine eigene Nase" und erinnert euch an Christi Wort von dem Menschen, der den Splitter in feines Bruders Auge fieht, aber nicht den Balken in seinem eigenen. Nun ist es ja manchmal ganz aut, daß man einen Flecken auf dem Rocke oder auf dem Charakter feines Bruders leichter fieht als bei fich felber. Man kann fich auf diese Weise gut gegenfeitig aushelsen. Aber betont werden muß das Wort "gegenseitig", — und wenn man immer daran benkt, wie not= wendig gerade diese Gegenseitigkeit ist, dann wird man schon den rechten Ton treffen. Man könnte einen freundschaftlichen Rat 3. B. damit beginnen, daß man fagt: "Ich weiß ja, daß auch ich meine großen Fehler habe, sogar schlimmere als du, und ich kann in Manchem sehr viel von dir lernen, 3. B. bewundere ich so beine Ordnungsliebe und Bunktlichkeit — aber . . . " Es kommt nicht immer darauf an, daß man das fagt, mindeftens aber muß man es tief fühlen, daß man feinen Grund zur Überhebung habe, dann kommt es schon von selbst in den Ton hinein.

Ihr seht also, wieviel Glück und Unglück von dem Ton abhängt, in welchem man die schlechten und unangenehmen Eigenschaften seiner Mitmenschen bespricht und ihr seht auch, daß diese Tonkunst hauptsächlich dadurch erlernt wird, daß wir uns einmal selber beobachten, wann ein Tadel anf uns wirkt und wann nicht, und dann das Rezept befolgen: "Wie du nicht willst, daß man zu dir rede, so rede auch du mit keinem Andern".

Freilich ists nicht immer damit getan, daß man genau weiß, wie die Tonart sein muß, damit der Andere wirklich bewegt und zur Besinnung gebracht wird. Der Mensch hat mit dem Tiere einen mächtigen Trieb der Abwehr gemeinsam: Wenn irgend etwas Störendes in sein Leben eingreist, so treibt es ihn zunächst heftig, auf das Störende loszuschlagen und es durch lautes und drohendes Schreien

und Stirnrunzeln zu verscheuchen und zurückzudrängen. Daher kommt es auch, daß die Menschen immer so ein Bedürsnis nach niedersschlagenden Worten haben, wenn sie durch Fehler ihres Mitmenschen gestört werden — es ist das Tier, was sich da regt. Um dieses Tier etwas zu beschönigen, redet man dann vom "edlen Zorn" — aber glaubt mir nur, edel ist nur, was aus dem Reiche der Liebe kommt; der Zorn aber kommt aus dem Reiche, wo der Puter kollert und der Stier brüllt und die Kahen sauchen — darüber wollen wir uns doch nur nichts vormachen. Und merkwürdigerweise sinden wir den Zorn nur edel, wenn wir selber uns in der Wut gehen lassen — wenn Andere uns aber mit "edlem Zorn" begegnen, dann fagen wir, sie sein sackgrob und mit ihrer Selbsterziehung sei es nicht weit her.

Es ift gut, sich das flar zu machen, dann wird man etwas mißtrauischer gegen das hochtrabende Schnausen werden, mit dem wir uns gegen fremde Fehler und Fehltritte zur Wehr sehen und man wird sich mehr danach sehnen, aus dem Tierreich in das Reich der Menschlichseit emporzusteigen — und Menschlichseit heißt Hilfe und Erbarmen und heißt bescheidenes Erinnern an alle Hilfe und alles Erbarmen, das uns selber den Lebensweg erleichtert und beim Straucheln gestützt und ermutigt hat.

Nun wißt ihr Alles, woran man denken muß, wenn man den rechten Ton treffen will, um seinen Mitmenschen von Frrtum und Starrsinn zu befreien und ihr wißt nun auch warum der richtige Ton in solchen Fällen so schwer ist und warum es auf diesem Gesbiete so selten einen wirklichen Tonkünstler gibt.

## 14. Unangenehme Menschen.

Neulich fragte mich ein Knabe, was man eigentlich machen solle, wenn unangenehmer Besuch käme. Daß man ihm Freude über sein Kommen zeige, das sei doch eigentlich Lüge und Verstellung — und andererseits könne man doch auch nicht ausrufen: "Um Gotteswillen,

da sind sie schon wieder, ist man denn auch nie vor Ihnen sicher? Sie sollten doch schon längst gemerkt haben, daß ich Sie nicht leiden mag!"

Ich habe dem Knaben folgende Antwort gegeben: Gewiß foll man kein Vergnügen heucheln, das man nicht empfindet. Aber wenn man ein wenig nachbenkt, dann kann man vielleicht doch dahin kommen, daß man auch den Besuch eines unangenehmen Menschen als etwas Erfreuliches betrachten lernt — und dann braucht man fich auch zu dem freundlichen Geficht garnicht zu zwingen. Ich meine so: Denke einmal nach darüber, welch trauriges Schicksal es ist, "unangenehmer Mensch" zu sein — also Eigenschaften mitbekommen oder fich angewöhnt zu haben, die anderen Menschen unausstehlich find. Wer es je erlebt hat, daß Andere sich auf ihn freuen, wenn er naht, ber follte sich auch einmal fragen: Wie ware es, wenn statt beffen Alles davonliefe, wenn ich fäme oder fürchterlich brummte und wetterte und dann mit künstlichem Grinsen die Tür öffnete? Wie ein böser Traum ift folch ein Gedanke, nicht mahr? Und sicher ist es, daß Die Menschen, wenn sie so etwas merken nur noch unangenehmer werden und verbitterter. Und was mag die erste Ursache ihres un= erquicklichen Wesens gewesen sein? Vielleicht eine traurige Kindheit, Mangel an Heimat und Liebe und schwere Schickfale und Ent= täuschungen! 1) Wenn man dem nachsinnt, dann steigt schon das Mitleid in uns auf und faft eine Art Scham über unfer unverdientes Glück, — der unangenehme Besuch wird uns plötslich angenehm weil es uns brängt, an ihm etwas gut zu machen, was das Leben ver-

<sup>1)</sup> Leopold Schefer sagt: "Begegne jedem Bösen zart und sanst, begeg'n ihm hilfreich! Denn du kannst kaum denken, welch schmählich Sein er trägt, wieviel er Kraft verschwendet, um sich aufrecht in der Fülle der Edleren zu halten! Sei dem Herben und Mürrischen recht mild! Du weißt es nicht, welch schwere jahrelange Leiden nur als leises Murren auf die Lipp' ihm treten, wie seine ganze schwere Zukunft nur als düstres Antlitz ihm erscheint und du vermöchtest herber ihm zu sein als er dir?"

fäumt hat, und zu versuchen, ob sich hinter der unerquicklichen Hülle nicht noch ein edler Kern sinde. Es ist ja viel leichter, angenehmen Besuch zu empfangen — aber gerade das sollte uns reizen, unsere Kraft einmal an dem Unangenehmen zu erproben und uns zu bemühen, unser kleines Selbst mit seinen Abneigungen und Launen einmal im Dienst der Liebe zu überwinden. Das wird auch uns für das ganze Leben zu gute kommen. Denn der Mensch ist niemals in der Lage, sich seinen Umgang ganz nach seinem Geschmacke auszusuchen und selbst die Nächsten und Vertrautesten haben oft Züge, die unsere Geduld und Selbstüberwindung stark in Anspruch nehmen.

Glaubst du mir nicht, daß man sich nun nicht mehr zu zwingen braucht, dem Besuche ein ehrlichsfreundliches Gesicht zu machen?

Ich will dir einmal eine alte Legende erzählen, die all das, was ich eben sagte, in ein schönes Bild einkleidet:

Ein Beiliger besuchte einft in einer Sommernacht einen verlaffenen Totenacker, um dort für die vergeffenen Toten zu beten. Stunde auf Stunde verrann und fein Gebet murbe immer glühender. Aber als um Mitternacht ber Mond die alten Kreuze mit feinem Schimmer umspann und die Lichter in den Fenstern des Dorfes längst erloschen waren und er allein für die Toten wachte — da fam plötlich durch das Rirchhofstor eine Schar von Engeln. Ihre weißen Gewänder schimmerten im Mondlicht und des Heiligen Augen folgten ihnen ftaunend, als fie por einem versunkenen bemoften Steine ftillstanden und ihre Rauchfäffer schwangen, als ständen sie vor eines Beiligen Schrein — jedoch kein irdischer Weihrauch buftete jemals fo lieblich. Dann gingen fie weiter durch die Gräberreiben und der Weihrauch brannte vor einem namenlosen hölzernen Kreuze. Weiter manderten fie an die Rirchhofsmauer, wo die Neffeln hochstanden und feine Spur eines Bugels mehr mar, und beugten fich tief und ließen die Rauchwolken fteigen; dann noch zu drei oder vier anderen veraeffenen Grabern — und ftille wie fie gekommen, schieden fie . . . .

Nun sieh: Die Engel beten vor den Gräbern vergessener Toten und wir lebendigen Menschen sollten nicht kalt vorübergehen an den lebendig Bergessenen und Berstoßenen und sollten ihnen nicht auch noch eine abgeneigte Miene machen und ein kaltes Wort geben, sondern einmal niederknien vor all den zertretenen Blumen ihres Lebens und ihnen aus unserm Glück heraus auch nur ein wenig Liebe gönnen — dann sind sie schon nicht mehr unangenehm.

Wer sich dazu nicht aufschwingen kann, dem könnte es passieren, daß die Rollen vertauscht werden und er selbst, ohne daß er es merkt, "unangenehmer Besuch" wird und seinen Mitmenschen unausstehlich vorkommt.

# Eltern und Kinder.

## 1. Formen und Manieren.

"Er hat aber auch gar keine Formen", so sagt man wohl manchmal von einem recht ungehobelten Menschen. Wozu braucht man denn aber Formen? Es heißt doch immer: Der Inhalt ist die Hauptsache und die äußere Form ist eigentlich etwas ganz Wertloses, ja oft sogar etwas Gefährliches, da sie manchmal über die innere Leere hinwegtäuscht.

Erinnert ihr euch noch an unser Gespräch über die Reinlichkeit? Wir fanden, daß Reinlichkeit gewiß auch nur eine Außerlichkeit sei, aber daß man dies äußere Mittel benutzen könne, um etwas Inneres auszudrücken — das Verlangen nach fleckenloser Reinheit des Herzens. Und daß die äußere Reinlichkeit auch eine Hilfe zur inneren Sauberzeit fei. So wie es Rückert ausspricht:

"Rein gehalten bein Gewand Rein gehalten Mund und Hand, Rein das Kleid von Erdenpuß, Rein von Erdenschmut die Hand! Sohn, die äußre Reinlichkeit Ist der innern Unterpfand!"

Was wäre der Mensch, wenn ihm die Gabe versagt wäre, sein inneres Fühlen und Sehnen auch in einen äußeren Ausdruck zu bringen und dann mit Auge und Ohr zu schauen und zu versnehmen, was sonst nur unsichtbar in der dunklen Tiese der Seele

lebt? Wenn wir nicht reden und schreiben, nicht singen, dichten und malen könnten, — kein Saitenspiel hätten und keine Geige — wie arm und stumm gingen wir einher! Ja, unser inneres Leben selber würde einschlasen, weil wir es nicht mehr mitteilen könnten! Denn die Mitteilung und der äußere Ausdruck ist nicht nur eine leere Form, sondern durch den Ausdruck wird auch das innere Leben selbst belebt und angesacht.

Könnt ihr euch z. B. vorstellen, daß Jemand betet mit den Händen in den Hofentaschen? Man könnte ja auch hier fagen: Was kommt denn auf die Form und die äußere Geberde an, wenn man nur wirklich andächtig und ernst empfindet? Und doch kommt es auf die Form an, denn durch die Form und die äußere Haltung wird auch die Andacht im Innern bestärkt und gesichert.

Ich kenne viele Menschen, die ihre Mutter oder ihren Bater herzlich verehren — aber im äußeren Benehmen drücken sie das nicht aus. Sie reden nachlässig mit ihnen wie mit Kameraden, flegeln sich in ihrer Gegenwart auf Stühlen und Sosas herum, grüßen sie leichthin, widersprechen ohne Bescheidenheit — kurz, es ist in ihnen gar kein Bedürfnis nach Ausdruck und nach Form für ihre Ehrsucht. Jeder Fink auf seinem Buchenzweige weiß auszudrücken, was sein Inneres bewegt — sie allein behalten es bei sich. Und doch vermöchte jeder Mensch, auch wenn er weder malen, noch musizieren, noch bildhauern oder dichten kann, trotzem ein echter Künstler zu sein, wenn er sich Mühe geben wollte, sein Empfinden und Fühlen in schönen Formen des Benehmens auszudrücken — Formen, die er sich selber ersindet.

Wer 3. B. seinen Vater ehrt, der sollte einen Ton des Antswortens und der Widerrede finden, der so voll Demut und Bescheidensheit ist, daß man ihn ebenso gerührt mit anhört wie 3. B. ein Lied von Beethoven, bei dem man fagt: "Er hat ein einfaches Gefühl so vollsommen ausgedrückt, daß es uns sast scheint, als hätten wir dies Gefühl überhaupt erst durch ihn so recht kennen gelernt." Daß der

Sohn aufsteht, wenn der Vater stehend mit ihm spricht, das ist, scheints, heute längst aus der Mode gekommen und die unglaublichste Latschigkeit statt dessen eingerissen — und doch, wie ehrt sich der Sohn selbst, wenn er solchen Brauch wiederherstellt und heilig hält! Daß man den Mund hält, wenn der Vater redet und nicht dazwischen fährt, daß man ihm durch seine ganze äußere Haltung Aufmerksamskeit zeigt — all diese Formen sollten eine wahre Freude für den sein, der auch nur ein wenig Anlage zum Künstler hat.

Man hat früher viel mehr schöne Formen gehabt — wir find recht verarmt seitdem. Jede Albernheit wird heute gezeichnet, geschrieben, in Musik gesett - aber für das reichste und schönfte aller Gefühle, die Ehrerbietung vor der Mutter, findet man immer feltener seine Formen des Ausdruckes. Bei den Arabern muß der Sohn die Schuhe ausziehen, wenn er zur Mutter geht - bas ift ein schöner Brauch, weil darin so viel ausgedrückt ist: Daß man nichts von der Straße ins Zimmer der Mutter bringt, daß der Boden heilig ift in ihrer Nähe, daß man leise nnd bescheiden auftreten will bei ihr. Bei uns aber benkt ber Sohn oft nicht einmal daran, sich die Schuhe draußen wenigstens ordentlich abzuputen, sonbern bringt allen Schmutz mit in die Stube feiner Mutter. Ist das Chrerbietung? Wer aus Verlangen nach edlem Ausdruck beffen, was er im Herzen hat, sich die Schuhe draußen sein fäubert, ebe er zu feiner Mutter kommt und dann nicht hereintrampelt, sondern leisen und bescheidenen Schrittes ankommt, der hat ein Gedicht gemacht, hat etwas Unsichtbares in sichtbare Form gegoffen — ist ein Künftler.

Vielerlei Beispiele ließen sich hier noch ansühren. Es gibt z. B. manche Leute, die es recht gut meinen und herzensfreundlich sind — aber sie beherrschen auch die Formen garnicht, sind wie Menschen, die nicht schreiben und sprechen können. Wenn Jemand mit ihnen spricht, so stieren sie an die Decke oder aus dem Fenster, rekeln sich auf dem Stuhl herum oder blättern in der "Gartenlaube".

Zur äußeren Form der Freundlichkeit gehört aber auch, daß man dem Anderen durch Miene, Haltung und Geberde die Aufmerksamskeit und Teilnahme ausspricht. Zu lautes Wesen und zu viel Vonssicherzählen ist auch formlos — denn das Gefühl, wie wenig man selbst ist und wie viel man Anderen verdankt, kommt dadurch nicht zum Ausdruck. Allerdings gibt es ja manche, die durch ihr ganzes Benehmen auch garnichts Anderes ausdrücken wollen, als daß sie sich für das Prachtstück der Schöpfung halten.

Alle fogenannte Höflichkeit soll nichts Anderes sein, als eine edle oder anmutige Form für die Gesinnung. Und wir können dabei dasselbe beobachten wie bei der Reinlichkeit: Schöne äußere Ansgewohnheiten beleben und stärken auch unsere Gesühle im Junern: Wer z. B. eine liebenswürdige und bescheidene Form der Behandlung von Menschen angenommen hat, dessen Güte und Hilskraft wird dadurch so angeregt und wach gehalten werden, daß er auch dort freundlich ist, wo er mit Menschen verkehrt, die ihm herzlich unangenehm sind. Man hat gesagt, es sei Heuchelei, liebenswürdig zu sein, wenn man jemand nicht leiden könne — das aber ist ganz salsch; nein, die Form der Freundlichkeit ist der Ausdruck des Besten und Liebevollsten in uns, sie hilft uns über Stunden hinweg, wo wir eben nicht auf der Höhe sind mit unserem inneren Menschen — geradeso wie die Kunst uns in trüben Zeiten erhebt und erheitert.

Ich habe einmal von einem Maler gehört, der seine Bilder nicht verkausen mochte, obwohl ihm hohes Geld dafür geboten wurde. Sie waren ihm so teuer, weil sie Alle irgend eine Empfindung von ihm so vollkommen ausdrückten, daß diese Empfindung in ihm immer auß neue lebendig wurde, so oft er die Bilder betrachtete. Darum hatte er sie alle um sich herumstehen — hier ein Schwarzwaldmorgen, dort eine Mutter mit einem schlafenden Kind — dort eine Szene in einer Kirche.

Wer einmal schöne und edle Formen gesunden hat, um seinen 'liebsten Empfindungen Ausdruck und sichtbares Dasein zu verleihen,

der wird niemals wieder von ihnen lassen mögen. Sie werden ihm so teuer werden, wie jenem Maler seine Bilder, weil sie ihn stets erinnern an seine besten Gefühle und sie in der sichtbaren Welt darsstellen — so daß er nun sein eigenes Leben zweimal lebt — einmal im innersten Herzen und einmal in den sichtbaren Gewohnheiten seines Lebens.

#### 2. Mutter und Tochter.

In einem Trammagen sah ich einmal folgendes: Gine bekannte und gefeierte Schauspielerin ber Stadt fag ba mit ihrer Mutter, die wohl auf einige Tage zu Besuch gekommen war. Die Mutter hatte wohl leider keine gute Erziehung genossen und war obendrein schrecklich nervöß: Sie lenkte die Augen aller Mitfahrenden auf fich durch beständiges lautes und ungeduldiges Reden und ärgerliches Zurecht= setzen der erwachsenen Tochter. Statt daß nun die Tochter, wie es manchmal leider geschieht, ebenfalls heftig geworden ware und z. B. gesagt hätte: "Mama, nun sei doch auch endlich ftill" usw., gab fie den Mitfahrenden eine Vorstellung, welche wohl größere Wirkung auf das Bublikum erzielte als alle ihre Bühnenerfolge. die verkörperte Liebenswürdigkeit und Ehrerbietung, beantwortete jede heftige Frage mit zartester Aufmerkfamkeit, beruhigte die Mutter beftändig, ohne den leifesten Arger weder in der Stimme noch in der Seele zu haben — und dies Schaufpiel durften die Mitfahrenden volle zehn Minuten genießen. Als dann beide ausstiegen, hatte wohl Jeder das Gefühl, man muffe der Tochter eigentlich einen Kranz nachtragen und sie dreimal wieder hereinrufen. Aber das hätte natür= lich die Mutter verletzt und die Tram hätte auch nicht fo lange gehalten.

### 3. Die Mutter.

Die meisten von euch kennen wohl die sixtinische Madonna von Rafael. Sagt einmal: Gibt es eigentlich solche Frauen in der

Wirklichkeit? Wohl nicht. Aber wie konnte Rafael benn so ein Bild schaffen, wenn es doch solche Frauen nicht gibt wie seine Mabonna? Er felbst hat einmal erzählt, wie dies Bild entstanden ift: Er hat viele Mütter beobachtet und überall irgend eine Schönheit gefunden und dann hat er, wie die Biene den Honig, Alles ge= sammelt und in diefem einen herrlichen Bilde vereinigt. Ihr feht alfo, die Hoheit und Reinheit ist nicht aus der Luft gegriffen, son= bern im wirklichen Leben gesammelt. Mit ber höchsten Reinheit ber Madonna ift keine irdische Frau zu vergleichen — aber doch ift in jeder Mutter, die fich über ihr Rind beugt, etwas Beiliges und himmlifches - man muß es nur sehen lernen. Die meisten Men= schen feben es nicht, weil die Mutter vielleicht frank und müde ausfieht, oder grobe Arbeitshände und ein derbes Arbeitsgesicht hat, ober gar manchmal ärgerlich ober gereizt ist, vor lauter Sorge und Ermattung. Darum sehen sie ben Beiligenschein nicht. Ein großer Künftler aber ift ein Mensch, der mehr sieht als Andere — und folch' ein Künftler war Rafael. Wenn ihr nun bloß sein schönes Gemälde betrachtet, fo lernt ihr nicht viel von ihm. Daß wir feiner sehen und weiter feben lernen, das ist das Schönste, was uns der Rünftler schenkt. Ihr mußt eure eigene Mutter mit gang anderen Augen ansehen, wenn ihr dies Bild betrachtet habt. Beobachtet ein= mal ihr Geficht, wenn fie fich Abends über euer Bett oder über eure Geschwister beugt, ober wenn sie euch in der Krankheit pflegt. Ob ihr wohl den Beiligenschein über ihrer Stirn feht? Es ift fein mirklicher Heiligenschein — aber es liegt so ein himmlischer Ausdruck über ihrem Gesicht, der daher kommt, daß sie in dem Augenblick so ganz und gar nicht an sich benkt. Und je weniger ber Mensch an sich benkt, um so mehr fieht sein Gesicht aus, als lebte er garnicht mehr auf dieser Erde. Darum fagt man oft: "Meine Mutfer ift ein Engel."

Ich weiß, es gibt manche Mütter, die keine Engel sind, und viele sehr aute Mütter werden auch manchmal schwach und sind

bann wohl auch heftig und gereizt und ein Kind wird bann auf ein= mal ungerecht behandelt. Aber glaubt ihr, daß Rafael das nicht aewunt und gesehen hat? Aber er sah hindurch durch all das, er fah nur die durchwachten Nächte und die Angst und Not, und wenn er an die unendliche Fulle von Liebe und Bartlichkeit dachte, die jeden Tag und jede Nacht in der ganzen Welt von taufenden und abertausenden von Müttern auf schlafende Kinder gefüßt wird dann schien ihm die Mutterherrlichkeit so groß, daß das Unvoll= kommene ihm gang darin verschwand und ein Strahl dieser Herrlich= keit auch auf die Mütter fiel, die arm sind an der Kraft der Liebe und des Opfers. Darum fage ich euch: Wer von euch seine Mutter heilig halt, und ihr immer bescheiden und liebevoll begegnet — auch wenn sie noch so unwirsch ift ober heftig und reigbar: ber ift ein Rünftler von Gottes Inaden, denn feine Augen sehen durch alle irbische Unvollfommenheit hindurch das Heilige und Große der Mutter. Wer in jedem Augenblick ritterlich und fein bleibt gegenüber feiner Mutter, und sie wie eine Königin behandelt — bei dem weiß ich so= fort: Er hat Rafaels Augen — er weiß was eine Mutter ift. Ich habe einmal von einem Manne gehört, beffen Mutter fo wild und zügellos war wie irgend ein boses Weib aus den Märchen, und der trothdem fanft wie ein Engel mit ihr umging und ehrerbietig wie mit einer Fürstin, als man ihn fragte: Warum weifest du sie nicht einmal in der gleichen Tonart in die Schranken? da sagte er: Ich bringe es nicht über mich, jede Mutter, die ein Kind auf den Armen gehalten hat, ift mir beilig - fie ift ein Mensch, der ein beiliges Rleid angezogen hat, und darum neige ich mich vor ihr, so lange ich lebe.

Ich sehe so oft, daß Söhne oder Töchter, wenn sie größer werden, allmählich anfangen, ungeduldig und unbescheiden gegen ihre Mutter zu werden. Wenn man ihnen daß vorhält, dann sagen sie: "Ja, Mama ist selber schuld daran; sie tadelt uns in einem sort und ist so ungeduldig und heftig mit uns." Ja, aber warum ist sie denn wohl so reizdar und nervöß geworden? Denkt einmal daran,

wie übelgelaunt und kratig ihr schon seid, wenn ihr eine einzige Nacht schlecht geschlasen habt. Und wieviel Nächte hat eure Mutter euretwegen nicht geschlasen? Ich meine nicht bloß die Nächte, in denen ihr krank wart — sondern auch diesenigen, in denen sie vor Kummer und Sorge über eure Fehler nicht schlasen konnte. Und wißt ihr denn, wieviel Sorgen sie außerdem noch hat tragen müssen, von denen ihr erst später einmal hört oder vielleicht niemals? Ein ganzes Jahr lang müßte sie Tag und Nacht schlasen, um Alles das nachzuholen, was sie euretwegen gewacht hat. Da sie aber dazu keine Zeit hatte, so sind natürlich ihre Nerven schwach geworden, und das zeigt sich nun in der Ungeduld und Reizbarkeit. Aber wer von euch daran denkt, daß sie um euretwillen ihre Gesundheit versloren hat, der muß jedesmal rot werden dis über die Ohren, wenn er ihr unehrerbietig und dreist geantwortet hat.

## 4. Wenn der Vater strauchelt.

"Ehre Bater und Mutter, auf daß dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden" — so lautet das vierte Gebot. Ihr habt aber leider wohl schon gehört oder gesehen, daß nicht alle Bäter fo sind, wie es in den Lesebüchern für Rinder steht; es gibt auch harte und lieblose Bäter, die ihre Frau und Kinder schlagen, die ihren Wochenlohn vertrinken und oft noch dasjenige dazu, mas die Mütter erwerben — und dann gibt es sogar Bater, die wegen irgend eines Bergebens oder Berbrechens im Gefängnis fiken. 3ch hatte selbst vor drei Jahren einen Knaben in meinem Unterricht, deffen Bater wegen Diebstahls im Gefängnis saß — für das arme Kind war es natürlich nicht leicht, feinen Bater zu ehren. Ich habe beshalb auch im letten Jahre einmal im Unterricht gefragt: Kann überhaupt ein Kind seinen Vater noch ehren und lieben, wenn er im Gefängnis fint? Eine Zeit lang mar es mäuschenstill — bann fagte die Tochter eines Arbeiters: "Ja, denn wenn wir ihn auch verlaffen, dann wird er noch ganz verstockt." Ich glaube, das war die einzig richtige Die Kinder sind nicht nur dem Bater anvertraut, der Vater ist auch den Kindern anvertraut. Jeber Mensch ift seinem Mitmenschen anvertraut, der ihm die Sand reichen soll, wenn er strauchelt. Rein Menfch auf der Welt kann verloren gehen, so lange er noch irgend jemand hat, der an das Gute in ihm glaubt. Ich borte einmal in einer großen Schule in New York einer Sonntags= andacht zu, in welcher die Kinder zu Beginn feierlich die Worte sprachen: "Es ift ein Licht in jedem Menschen, der in die Welt kommt." Ja, es ist ein Licht auch in bem Menschen, der gang von Frrtum und Schuld verdunkelt erscheint — aber sehen können es nur, die ihn lieben und an ihn glauben - felten ber Staatsanwalt, der Richter und der Gefängnisschließer — meift nur seine Kinder, seine Sie wissen vielleicht auch, eine wie traurige Kindheit er gehabt, wie früh seine Mutter gestorben, wie schlecht es ihm im Leben ergangen, wie oft er des Nachts geseufzt — und so ift er ihnen heilig und ehrwürdig in seinem Unglück. Ich kannte einen Mann, der jedesmal den Sut abnahm, wenn ein Gefängniswagen an ihm vorüberfuhr: er fagte: "Wir Alle find baran schuldig, daß ber Mann ins Gefängnis muß; es ift noch zu viel Lieblosigkeit in der Welt, zu wenig Bruderhilfe, zu wenig Erbarmen, da verliert einer nur zu leicht den Wea."

Kinder, ihr wißt ja leider auch, daß manchmal ein Vater Abends betrunken nach Haufe kommt — sind dann die Kinder dazu da, um ihren Vater zu verachten? Gewiß nicht. Stellt euch einmal einen Vater vor, der vielleicht als Kind einmal schwer gefallen ist und nun einen schwachen und verkrüppelten Fuß hat, ohne daß man es von außen sieht, und dessen Gang infolgedessen sehr komisch und würdelos aussieht, so daß auf der Straße die Kinder über ihn lachen — glaubt ihr da, daß seine eigenen Kinder ihn auch lächerlich sinden werden? Warum wohl nicht? Nun, weil sie seine verborgene Schwäche kennen und wissen, wie er dazu kam. Dasselbe aber ists,

wenn ein Vater trinkt. Vielleicht wissen die Kinder, daß er eine ererbte Schwäche hat, ober daß ihm als Rind eine schwere Rrankheit die Willensstärke nahm. Ober fie miffen anderweitig Bescheid, wie er dazu kam. Es war einmal ein Pfarrer, der pflegte jedesmal, wenn er von einem Trinker hörte, zu fagen: "Ich möchte einmal sehen, was dahinter steckt: warum wohl trinkt der Mann?" Und bann fand er fast immer, daß ber Mann sich betäubte, entweder um einen Fehltritt zu vergeffen, oder weil er keine Freude an seiner Arbeit hatte und zu wenig verdiente, oder weil ihm irgend ein anberer Kummer am Herzen nagte und keine schöneren Quellen ber Heiterkeit da waren. Gewiß soll das Trinken nicht beschönigt werben — es ift etwas Erniedrigendes und häfliches, aber wer nicht nachdenkt, wie ein Mensch dazu kommt, der wird auch nicht das rechte Mittel zur Heilung finden. Darum soll man niemand ge= dankenlos verachten, der dem Trunke ergeben ift, am allerwenigsten, wenn's jemand ift, der zu uns gehört und in dessen Leben und Herzen wir Bescheid wissen. Berachtung treibt nur tiefer in die Bermahr= losung hinein. 3ch habe in armen Stadtvierteln öfter gefeben, wie Frauen Abends gang verzweifelt versucht haben, ihre Manner aus der Kneipe zu holen - manchmal mit Weinen, manchmal mit Schelten. Dazu find natürlich die Rinder nicht da — aber fie können auf andere Weise helfen, den Bater aus der Kneipe zu holen, inbem sie nämlich fortfahren, ihn zu lieben und zu ehren: wenn er fieht, daß Andere ihm Ehrfurcht erweisen, dann wird er fich vielleicht auch felbst wieder mehr respektieren und etwas auf sich halten. Auch fönnen die Kinder viel dazu helfen, daß dem Bater das haus lieber wird als die Bierstube. Ich weiß von der kleinen elsiährigen Tochter eines Arbeiters, die Zitherspielen gelernt hat, um es Abends behag= lich für den Bater zu machen. Als fie zuerft anfing zu kraten, ging er natürlich erft recht ins Wirtshaus - bann aber begann fie mit alten träumerischen Volksliedern und da blieb er siken und rauchte dazu und mährend er in die blauen Ringe ftarrte und dunkel mit=

summte, da taute in seinem Herzen wohl Manches wieder auf, mas Jahre lang geschlafen.

Glaubt ihr überhaupt, daß alle diejenigen Kinder furchtbar zu bebauern sind, die nicht Alles schön haben bei sich zu Hause und Unsglück mit ihren Eltern und Mangel an gutem Beispiel? Gewiß tut's mir leid um sie, denn viel Schönes ist ihnen versagt — aber dasür haben sie doch etwas so Großes, daß es einem ordentlich Herzklopfen macht, wenn man daran denkt: Sie können zeigen, was wirklich Liebe ist und was Liebe Alles kann. Während andere Kinder nur nehmen, können sie geben. Mit schnellen Füßen und zärtlichen Händen und liebreicher Stimme können sie Schuzengel sein sür den Vater — ach, und selbst dann, wenn sie keine Erhörung sinden und großes Unglück über sie kommt — dann sollen sie nur nie glauben, daß ihr Lieben verschwendet sei — denn die Liebe bleibt ja im Herzen dessen, der sie verschenket und wird immer größer, je mehr er davon abgibt.

# 5. Chrerbietung.

Ihr seid jetzt in dem Alter, in dem man ungeheuer stolz ist auf seinen schönen jungen Verstand — gerade so wie man mit elf oder zwölf Jahren stolz darauf ist, daß man eine eigene Uhr hat und die Erwachsenen nicht mehr zu fragen braucht, welche Zeit es ist. Ihr bemerkt mit heimlicher Freude, daß ihr jetzt schon Bücher versteht, die sonst nur Erwachsene lesen, ja ihr lest sogar Vücher, die eure Eltern nicht kennen und lernt Manches, was sie nicht gelernt haben — und das steigt euch mächtig zu Kopse. Euer Verstand kommt euch vor wie eine Wunderlampe, die in das Dunkelste hineinleuchtet, und wenn jemand von Geheimnissen sprechen wollte, die ihr noch nicht versteht, so lächelt ihr mit überlegener Miene und denkt bei euch: "Wir sind nicht so dumm, wie wir aussehen, mit sechzehn Jahren versteht man Alles — und Vieles, was den Alten ein Geheimnis dünkt, das ist uns längst sonnenklar."

Nun will ich euch gewiß die Freude an eurem Verstande nicht verderben — aber ich möchte doch einmal eine Frage an euch richten, die euch vielleicht ein wenig vorsichtiger machen wird. Nicht meine eigene Meinung will ich euch aufdrängen, sondern euch nur an eine Beobachtung erinnern, die ihr wohl felber schon gemacht habt: Ift es euch nicht schon oft aufgefallen, wie ganz anders ihr über bestimmte Dinge im Leben urteilt, wenn ihr fie an der eigenen Haut und in ber eigenen Seele erlebt habt? Vorher schon hattet ihr darüber ge= dacht und geredet und glaubtet, mit dem Verstande alles Wesentliche davon zu durchschauen: Jett aber erst feht ihr, daß ihr eigentlich ganz blind waret, bevor die Erfahrung hinzufam. Stellt euch 3. B. vor, ihr waret nie schwer frank gewefen. Ihr werdet mir zugeben: ihr hättet dann keine Ahnung davon, wie einem ernsthaft Leidenden zu Mute ift, welche Bedürfnisse er hat und wie er das Leben ansieht. Ein großer Teil menschlichen Schicksals wäre eurer Erkenntnis verschlossen - und wenn ihr auch den glänzendsten Verstand von der Welt hättet.

Oder nehmt einmal an, ihr hättet bisher immer in Glück und Erfolg gelebt, umgeben von Liebe, Freundschaft und Reichtum, gesegnet auch mit glücklicher Begabung zum Lernen und Arbeiten — was wüßtet ihr dann von Unglück, Einsamkeit und Armut, und wie unmöglich wäre es euch, zu erfassen, wie einem Unbegabten und Schwachen zu Mute ist und welcher Ermutiaungen er bedarf!

Stellt euch ferner einmal vor, es schriebe Jemand ein Buch über Trostgedanken bei Todesfällen, ohne selber je einen geliebten Angehörigen verloren zu haben, ohne die trostlose Bereinsamung des Zurückbleibenden ersahren zu haben, ohne die Selbstvorwürse zu kennen, mit denen man sich dann Tag und Nacht quält, daß man dem Berstorbenen nicht Liebe genug gezeigt und ihm das Leben nicht leicht genug gemacht habe — glaubt ihr wirklich, ein solcher Schriftsteller verstehe das, worüber er schreibt, und könne echten Trost spenden? Nein — man sagt mit Recht in solchen Fällen: "Er redet wie der Blinde von der Farbe." Was er schreibt, ist nur eine blasse Zeichnung des Lebens

— es fehlen alle Farben darin. Erft das Erleben, die innere Erfahrung gibt uns diese Farben, gibt uns den eigentlichen Inhalt des Lebens.

Diese Beispiele ließen sich noch mannigsach ergänzen — ihr seht aber gewiß schon jetzt, auf welche Wahrheit ich euch ausmerksam machen will: daß der bloße Verstand uns über das Allerwichtigste und Notwendigste gar nichts sagen kann, über das innere Leben und die inneren Zustände unserer Mitmenschen. Ich sage: das Wichtigste und Notwendigste — denn weit mehr noch als von der Erkenntnis der Natur hängt unser Friede und unser Glück auf Erden von der Erkenntnis der Menschenseelen ab; denn mit Menschenseelen müssen wir unser Leben in erster Linie verbringen, und erst in zweiter Linie kommen Tiere, Steine und Bäume.

Was folgt nun aus allem Obigen? Doch wohl vor Allem die Erfenntnis, daß in bezug auf jenes Wichtigfte uns am meiften Licht zuteil wird von benjenigen Menschen, die in ihrem Leben am reichsten und am tiefften erlebt und gelitten haben. Wer das begriffen hat, über den kommt ein großes Gefühl der Bescheidenheit; er verfteht den einstigen Hochmut feines Verstandes gar nicht mehr, er sieht plötlich klar, wie wenig die Jugend vom Leben verstehen kann, eben weil ihr die große Lebenserfahrung fehlt, und diese neue Einsicht findet ihren schönsten Ausdruck in dem, was man "Ehrfurcht" nennt die Ehrfurcht, die ein so freier und großer Mensch wie Goethe als den wichtigsten Bestandteil mahrer Bildung bezeichnet hat. Wer voll Ehrfurcht ift, der zeigt damit, daß er ein mahrhast Wissender ift, daß er die Quellen kennt, von denen alle Beisheit und alles Berfteben kommt und daß er die Tragweite seiner Berftandsfräfte nicht überschätt. Ehrfurcht ift ein Zeichen davon, daß man selbst schon Lebenserfahrung erworben hat — und Mangel an Ehrfurcht bei jungen Menschen ift stets ein wahrhaft peinliches Zeichen von findlicher Unwissenheit. Der erste und schönfte Beweis jenes mahren Wiffens liegt ftets darin, daß ein junger Mensch seinen Eltern unbedingte Ehrerbietung in Ion und Geberde erweist: er zeigt damit, daß er die Bedeutung der höheren Lebenserfahrung versteht, daß er dieser Lebenserfahrung freiwillig Ehre erweist — und damit sich selber ehrt, sich selbst das Zeugnis der Reise ausstellt.

Bielleicht werdet ihr mir hier die Frage stellen, ob man denn wirklich alle Lebenskenntnis nur durch Erleben gewinne — selbst Christus habe ja doch auch nicht Alles erlebt, er sei 3. B. nicht verheiratet gewefen und habe keine Kinder gehabt — und fo könne er doch einen großen Teil des menschlichen Rühlens gar nicht gekannt haben. Und doch schreibt man ihm die größte Weisheit zu. Darauf antworte ich: Wohl gibt es außer ber Erfahrung noch eine andere Quelle der Seelen= und Lebenskenntnis, nämlich das tiefe Mitgefühl, das uns hellsehend macht — aber folch' seherisches Mitgefühl hat man auch noch nicht in der Jugend, man erwirbt es erst durch Leiden und Entsagung und große Selbstverleugnung. In der Jugend ift man viel zu fehr von sich erfüllt und mit sich selbst beschäftigt, als daß man so viel Suhlen und Denken für Andere übrig hatte, wie nötig mare, bamit wir uns wirklich gang in fremdes Leben binein= versetzen. Große Künftler können es in Augenblicken des begeifterten Schaffens, wo sie gleichsam "außer sich sind" und Christus konnte es, weil in ihm alle Selbstsucht überwunden war. Ihr seht also auch hier wieder, wie unzulänglich der bloße Verstand ift, um uns bas Wiffen zu schaffen, mas uns am meisten angeht — bas Wiffen vom Mitmenschen — und wie Chrfurcht und tiefste Bescheibenheit der einzig richtige Ausdruck sind für unsere Kurzsichtigkeit und Beschränktheit. Der wahrhaft gebildete Mensch ift nur der, auf deffen Mienen das Bekenntnis gefchrieben fteht: "Wie wenig bin ich und weiß ich durch mich selbst - wie dürste ich nach der Hilfe ehr= würdiger Erfahrung und nach dem Lichte der Weisen!"

"Ehre Bater und Mutter, auf daß dirs wohl gehe und du lange lebest auf Erden", so heißt es in der Bibel. Kein anderes Gebot hat diese Verheißung. Und das hat einen tiesen Sinn. Denn Ehrsurcht ist die große Kraft, die alle Kelche der Seele öffnet für eine Weisheit, die höher ift als diejenige unseres eigenen Köpschens — wer keine Ehrerbietung in sich pflegt, wer sich überhebt und Alles besser weiß, der bleibt stehen im Wachstum und verkümmert und verdorrt innerlich und zerschellt im Leben. Er hat sich den Weg verschlossen zur wahren Wissenschaft vom Leben: den Weg der Ehrsurcht vor der Vergangenheit — vor den Schätzen der Lebensersahrung, die uns überliefert sind aus dem Leben und Leiden der größten Dulder. Ohne solche Ehrsurcht erlangen wir niemals das rechte Wissen und die rechten Augen für die Arbeit an der Zukunft — am Fortschritt.

### 6. Es fiel ein Reif.

Manche von euch haben wohl schon das Lied singen hören:

"Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Er fiel auf die zarten Blaublümelein, Sie find verwelket, verdorret.

Es hatte ein Jüngling ein Mädchen lieb, Sie stohen gar heimlich von Hause fort, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie sind gestorben — verdorben!"

Sie flohen gar heimlich von Haufe fort — barin liegt Alles. Sie konnten kein Glück und keinen Stern haben: Denn ohne Treue gibt es kein Glück auf Erden, und wer einen Bater und eine Mutter um der eigenen Bünsche willen wortlos und lieblos verläßt, dem fehlt der Segen der Treue auch für alle Freundschaft und Liebe, die er draußen in der Welt eingehen will. Was wir unseren Eltern gegenüber versäumen, das werden wir auch Anderen gegenüber versäumen; darum heißt es: "Der Segen der Eltern bauet den Kindern Häuser" — womit durchaus nicht die Fürsprache und das Geld gemeint sind, sondern vor Allem die große Wahrheit, daß derjenige, welcher es nicht verstanden hat, sich seinen Eltern so liebevoll zu beugen im Leben, so daß sie in tiefstem Frieden von ihm scheiden — daß der

zum Untergang bestimmt ist im Leben; denn er wird für fremde Menschen noch weit weniger den rechten Ton und die rechte Selbstüberswindung sinden und darum ruhelos und friedlos leben und sterben. Das Verhältnis zu den Eltern ist die große Prüfung, in welcher der Mensch das Zeugnis der Reise oder der Unreise für Leben und Schicksal erwirdt.

Gewiß kann es Fälle geben, wo erwachsene Kinder ihren Willen den Eltern nicht opfern können. Aber wer dann heimlich von Hause sort geht oder in Empörung und Vitterkeit — der wird sterben und verderben. Gerade in solchen Fällen muß alle Ungeduld geopfert werden und das Notwendige mit der unerschöpflichsten Liebe und Vescheidenheit ins Werk gesetzt werden. Denn nur um der höchsten und reinsten Absichten und Aberzeugungen willen hat überhaupt ein Sohn und eine Tochter das Recht, ihren eigenen Weg zu gehen — und wo wäre wohl eine dringendere Gelegenheit, diese reinsten Aberzeugungen in ihrer Reinheit zu beweisen als in der Art, in der man sich von seinen Eltern frei bittet.

"Wer nicht Vater und Mutter verlaffen mag um meinetwillen..." hat Chriftus gefagt. Aber bedenket wohl, er hat gefagt: "um meinet= willen." Darum muß jeder, der seinen eigenen Weg gehen will im Gegensatz zu Vater und Mutter, sich tausendmal fragen: Ift es auch wirklich um des Höchsten willen und nicht bloß um eines Eigen= sinns und einer Laune oder einer Selbstfucht willen? Und darum sollte ein junger Mensch in einer solchen Zeit sich selber schwer mißtrauen und mit großem Ernste in allen heiligen und edlen Vüchern lesen, damit er sest in der Liebe bleibe und bei seinem Abschied nicht Glück und Stern perliere.

# 7. Freiwilliger Gehorfam.

"Freiwilliger Gehorsam — mit diesen Worten will ich von vornsberein andeuten, daß es nicht bloß einen Sklavengehorsam gibt und

einen Gehorsam der Unmundigen, sondern auch einen Gehorsam, der von Freien gewollt und geubt werden kann.

Was aber kann wohl einen freien Menschen bewegen, den eigenen Willen einem Andern unterzuordnen?

Der naheliegendste Beweggrund ist wohl der, dessen Bedeutung wir schon in der Betrachtung über "Ehrerbietung" hervorhoben: wir beugen uns gern einer überlegenen Lebensersahrung, auch wenn wir ihren Rat oder ihr Gebot noch nicht verstehen. Wir fühlen, daß zu richtiger Beurteilung des Lebens das Erleben genau so unentbehrlich ist, wie zu richtiger Beurteilung fremder Rassen und Länder das Reisen und die persönlichen Eindrücke. Die bescheidene Einsicht der Jugend in ihre eigene Unreise ist, wie wir sahen, der erste Schritt zur Reise und spricht sich in freiwilligem Gehorsam aus.

Noch einen weiteren Grund will ich nennen, weshalb oft gerade ftarke und mahrhaft freie Menschen eine Neigung zum freiwilligen Gehorsam haben. Diefer Grund wird euch begreiflich, wenn ihr euch eine Beobachtung vergegenwärtigt, die ihr gewiß schon oft gemacht habt: daß nämlich diejenigen Menschen, welche sich auffallend kleiden und überhaupt immer betonen und verfündigen möchten, daß fie felbst= ständig und etwas Anderes sind als die Anderen — daß folche Menschen gerade keine wirkliche ftarke Eigenart haben. Sonft brauchten fie das Aushängeschild nicht. Ebenso find aber auch diejenigen nicht mahrhaft ftarte Menschen, die fich vor dem Gehorchen fürchten, weil fie meinen, dabei ihre Selbständigkeit zu verlieren und mit ihrem eigenen 3ch nicht zur Geltung zu kommen. Wahre Kraft und wahrer Reichtum besteht immer in Überschüffen - und so beweist auch ein Mensch feine tiefinnerliche Eigenart und unerschöpfliche Kraft am beften baburch, daß er es sich ruhig leiften kann, zu gehorchen und zu dienen: Er bedarf teiner Kraftreklame und keines 3ch-Geftampfes - er verlegt fein Selbständigfein nicht in äußerliche Dinge.

"Gehorsam fühlt' ich meine Seele stets am schönsten frei", sagt Goethes Jphigenie. Was bedeutet bas? Kann ber Gehorsam unsere

Freiheit fteigern? Wer unter Freiheit nicht etwas versteht, was jedes Pferd fann, nämlich hinten ausschlagen und rebellieren und durchgehen, der muß diese Frage bejahend beantworten. frei fühlt sich der Mensch erft, wenn er von der Tyrannei seiner Selbstfucht erlöst ist. Alles mas ihm dazu hilft, das macht ihn frei. Und Alles, was ihn äußerlich frei macht und bafür sein kleines 3ch mehr in den Mittelpunkt feines Lebens und Strebens ruckt - bas bringt ibm trot allem Freiheitslärm doch nie das tiefe Aufatmen und Seligsein der echten Freiheit. Mancher meint: das Sichselbstdurchseken sei doch das Schönfte und gebe das ftolzefte Herrengefühl. So denkt man aber nur so lange, bis man etwas noch Soberes kennen lernt: die Selbstüberwindung. Darum sagt Schiller: "Bon ber Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der fich überwindet!" Also der Selbstüberwinder ift der freieste Mensch! Und da weder Hunger noch Durft so schwer zu überwinden ift wie ber Eigensinn, so ift ber freiwillige Gehorsam wohl ber größte Sieg des Menschen. Sier kommt er am meiften los von fich felber. So wird ber Gehorsam auch die Schule ber Selbstlofigkeit.

Jeht versteht ihr gewiß auch, warum erwachsene Menschen in den sogenannten Orden das Gelübde des sreiwilligen Gehorsams geleistet haben und warum überhaupt im Christentum der Gehorsam eine so große Rolle spielt. (Ihr erinnert euch an das Wort in Schillers Balladen: "Gehorsam ist des Christen Schmuck.") Die Aberwindung des Eigenwillens wurde als die schwerste und unentbehrlichste Vorübung zur Selbstlosigkeit und zur Liebe betrachtet — denn es gibt ja keine große Liebe ohne Selbstentäußerung, ohne Abschied vom Eigenwillen, ohne opserwilliges Dienen. In manchen Klöstern des Mittelalters gab es sogar einen förmlichen Wettstreit: wer den Gehorsam so weit brachte, einem persönlich unangenehmen Oberen ein Jahr lang ohne Murren zu gehorchen. Man suchte solche Gelegensheiten geradezu aus, statt ihnen zu entstliehen. Es waren ja Vilbungsgelegenheiten. Als Franciscus von Affisi den Orden der

Franziskaner gegründet und Oberer geworden war, da wählte er sich unter den Brüdern stets einen aus, dem er diente: Um der Selbst= verleugnung willen, ohne die es keinen Fortschritt der Mensch= heit gibt.

Es gibt nun auch einen natürlichen Orden zur Pflege des freiwilligen Gehorfams - einen Orden, in den ihr hineingeboren werdet, und beffen dienende Glieder ihr alle seid: das ift die Familie. Und eure Eltern find euch gegeben, nicht etwa bloß um die Jahre eurer Unmundiakeit zu bewachen, sondern auch damit ihr mit ihrer Hilfe die große Freiheitsschule des Gehorsams durchmachen könnt und die Selbstwerleugnung auf bemienigen Gebiete lernt, auf bem fie am schwierigsten ist: gegenüber dem Eigenwillen. Ich lernte einmal einen Rnaben kennen, der von allen seinen Rameraden beneidet wurde, weil er sehr schwache Eltern hatte, die ihm Alles erlaubten, so daß er eigentlich ber herr im hause mar. In Wirklichkeit aber war er gar nicht beneidenswert, denn er ließ auf diese Beise die wichtigfte Bildungsgelegenheit feines ganzen Lebens vorübergeben: Er ging ber Abung im Gehorsam verluftig, eroberte niemals die Herrschaft über seinen Willen, ward Sklave seines Eigensinns, verstand nie mit Menschen sertig zu werden und hatte auch in seinen eigenen Arbeiten feine rechte Willensfraft - benn Gigensinn ift nur Willensframpf, aber nicht Willenskraft: Nur das Sichselbstbesiegen bringt Stärke. Wer darum nicht um seiner Eltern willen gehorchen mag, der tue es um seiner selbst willen: Je schwerer es ihm wird und je mehr seine Selbständigkeit dagegen rebellieren will, desto fruchtbarer ift die Ubung. Der Segen der Familie liegt überhaupt nicht nur in dem, was man an Fürsorge erwiesen bekommt, sondern ebenso sehr in dem, mas man felber erweisen kann: Also nicht nur in dem, mas man nimmt, fondern auch in dem, was man zu geben Gelegenheit hat — und von all diesen Gaben ist der freiwillige Gehorsam die fegensreichste und folgenreichste für den Geber felber.

Ich will euch das noch von einem anderen Standpunkte aus

zeigen. Sagt einmal, mas bedeutet eigentlich ber Sat: "Wer nicht gehorchen fann, der fann auch nicht befehlen"? Wie fommt es, daß der Gehorsam eine Vorschule des Gebietens ift? Sollte man nicht meinen, daß Befehlen nur durch Befehlen gelernt werde und daß Gehorsam nur zum Kriechen vorbereite? Wenn ihr an all das bisher Besprochene bentt, so werdet ihr die Antwort schon ahnen: Freiwilliger Gehorsam ift eine der stärksten übungen der Willens= frast; je mehr Willensfraft aber ein Mensch hat, um so sicherer wird er den Willen der Anderen lenken, d. h. befehlen können und zwar ohne viel Reden und lautes Schreien. Unter mahrer Runft des Befehlens versteht man ja gerade dieses lautlose Einwirken eines ftarten Willens auf die Untergebenen — im Gegensatz zu dem Poltern und Stampfen des Schwächlings, von beffen Willen feine elektrisierende Kraft ausgeht und der den Mangel an innerer Autorität durch äußeres Kommandieren ersetzen möchte: Er kann nicht wahrhaft befehlen — er hat seinen Willen nicht vorher durch übungen in der Selbstüberwindung gestärkt. Ihr könnt das Alles ja schon in der Schule beobachten. Es gibt Lehrer, die gang jung find und doch vom ersten Augenblick an so etwas Gebieterisches an sich haben, daß niemand zu mucksen waat, auch wenn sie gar nicht zum Stock greifen ober mit donnernder Stimme die Rlaffe erschrecken. Woher fommt das? Doch auch nur davon, daß von jedem ftarken Willen eine gebietende Wirkung auf Andere ausgeht und sie zur Unterordnung zwingt, ohne daß sie es selbst merken. Ich will euch noch ein Beispiel dafür erzählen. Ich hörte einmal von einem Arzte, ber fehr erfolgreiche Nervenkuren machte: Sein Erfolg beruhte hauptfächlich auf seinem ftarken Willen, der die Kranken selber bazu brachte, fich zusammenzuraffen und fich nicht geben zu laffen. Diefer Arzt fastete regelmäßig einige Tage im Monat, und als man ihn fragte, warum er das tue, da fagte er: 3ch muß meinen Willen immer aufs Neue ftarken, fonft verliere ich den Ginfluß auf meine Batienten. Batte er in feinem Saufe Gelegenheit zu freiwilligem

Gehorsam gehabt, so hätte er vielleicht diese stärkste Willensübung gewählt. Freut euch, daß euch diese Gelegenheit noch gegeben ist und benutt sie, so lange ihr könnt — und je schwerer die Zusmutungen sind, um so freudiger nehmt den Dienst auf euch!

Das Elternhaus ift die höchste Bildungsanftalt für jeden Menschen — man muß nur die Gelegenheiten zu entdecken wiffen.

### 8. Der Tod als Freund.

Geftern kam ich an einem Laden vorbei, wo ich sonst immer einkause — da hielt ein Trauerwagen vor der Tür und das Ladensenster war mit schwarzen Tüchern verhängt und darüber stand: "Wegen Todesfalls geschlossen." Im Hause gingen weinende Kinder umher und von allen Fenstern sahen teilnehmende Gesichter auf die Straße. Es war die Mutter gestorben. Noch vor zwei Tagen hatte ich sie im Laden verkausen sehen und nun hatte sie die Augen für immer geschlossen. Wie schrecklich muß es doch sein für Kinder, wenn so ganz unerwartet ihr Schutz auf Erden von ihnen geht! Aber noch schrecklicher muß es sein sür ein Kind, wenn es sich dann im heimzlichsten Herzen sagen muß: "Ich habe sie doch so oft betrübt und geärgert und nun kann ich nichts mehr wieder gut machen. Es ist zu spät. Ungefällig war ich und mürrisch und hab's oft bereut und gedacht: Warte nur, später, wenn ich mal verheiratet bin, dann nehmen wir sie zu uns und pslegen sie recht."

Habt ihr einmal alte Genälde gesehen aus dem Mittelalter, auf denen das jüngste Gericht mit den Höllenstrasen abgebildet war? Wo der Eine gebraten wird und der Andere mit Zangen gezwickt und der Dritte mit Ruten gegeißelt? Das ist ja Alles nichts gegensüber der Herzensqual, zu der man verdammt wird, wenn man seine Liebe und Dankbarkeit so lange aufschiebt, bis diejenigen von uns genommen sind, die wir lieb haben und ersreuen wollten. Darum, wenn ihr an einem Trauerhause vorbeigeht, so denket nie: was

geht uns das an? Bei uns ift, Gott sei Dank, noch Alles lebendig — sondern laßt euch daran erinnern, wie wenig Zeit euch noch gegeben ift, alles Zärtliche und Liebreiche zu tun und zu sagen, was ihr im Herzen fühlt. Dann ist der Tod kein schreckliches Gespenst mehr, sondern ein Freund, der mit tieser ernster Stimme an uns herantritt und uns sagt: Ihr habt Zeit genug zu schlasen, wenn ihr im Grabe seid — jetzt seid lebendig und machet die Augen und Herzen weit auf! "D liebt, so lang ihr lieben könnt!"

# Was unser Tun aus uns macht.

## 1. Der Boomerang.

Mancher von euch hat wohl schon von jenem eigenartigen Wurfsgeschoß der Australneger gehört, das in großem Kreise zu demjenigen zurücksehrt, der es geschleudert hat. Ja vielleicht habt ihr selber schon einmal solchen "Boomerang" geschenkt bekommen und euch schleunigst geslüchtet, wenn er nach dem Wurse plözlich wieder auf euren Kopf zurückwirdelte.

Sabt ihr wohl schon einmal beobachtet, daß man eigentlich alle Sandlungen des Menschen mit einem solchen auftralischen Wursge= schoß vergleichen kann? Alles was wir tun — Gutes und Boses es wirbelt nicht etwa so auf Nimmerwiedersehen in die blaue Lust hinaus und trifft biesen ober jenen, sondern es kehrt stets mit verdoppelter Bucht gegen unfer eigenes Haupt zurück - auch wenn wir das nicht gleich bemerken. Ja, und felbst wenn das, mas wir Schlechtes tun, zufällig bem Andern, den wir treffen wollten, gar keinen Schaden zufügt: uns felber trifft der Schade fo ficher, wie die Sonne jeden Abend ihre Bahn vollendet. Ich hörte einmal, wie ein Knabe aus dem Fenster einem Andern ein Schimpfwort zurief. Als ihn seine Mutter deshalb zu Rede stellte, sagte er: "Uch, der hat's ja gar nicht gehört." Und wirklich, er hatte es nicht gehört. Der Schimpfer aber wußte nicht, daß jedes Schimpfwort ein Boomerana ist, das am sichersten gerade bemjenigen an den Kopf fliegt, der es ausgefendet hat. Batte er beim Schimpfen fein Gesicht im Spiegel

fehen können, so hätte er gemiß sofort gewußt, wo ihn das Wurfsgeschoß verletzt hat. Er hat das Wort "Ochse" hinuntergerusen: Aber er selbst hat in diesem Augenblick etwas Ochsiges gehabt, so etwas Plumpes, Grobes, Stößiges — und leider nicht nur für den Augensblick, sondern es bleibt etwas davon zurück, genau so wie von jedem innigen Wort der Liebe oder jedem frommen Wort der Ehrsurcht etwas im Menschen zurückbleibt — oder so wie von jeder Turnsübung eine Stärkung derjenigen Muskeln zurückbleibt, die man in Bewegung setzte.

Ober nehmt einmal den Fall, daß ihr den Schlag ober den Stoß eines Mitschülers mit dem Gleichen erwidert. ihm recht, er hats verdient, warum hat er angefangen", so sagt ihr. Ja, aber habt ihr es eigentlich verdient, daß ihr euch ben Schaben aufügt und auch eine Robeit begeht? Sein Schlag hatte euch nichts geschadet — geschadet hat euch der Schlag, den ihr ihm gegeben habt. Das war ein Boomerang, der zu euch zurückfehrte. Ich gebe euch hier keine Befehle: "Ihr follt keinen Schlag ober Stoß mit bem Gleichen vergelten" — ich frage euch bloß: Habt ihr euch überlegt, daß Alles, mas ihr tut, nicht nur für die Andern ift, son= bern auch für euch? Und ift die Rückzahlung bes Stoßes fo wichtig, daß ihr beshalb zum Buffel werden mogt? Dann fann der Undere wirklich ein Triumphgeschrei anstimmen. Zuerst brachte er nur euren Rörper aus dem Gleichgewicht, jett fogar eure Seele, die doch weit ftärker ist als der Körper; er hat erreicht, was er wollte: Alles purzelt übereinander, wie beim Regeln "alle neune". Steht ihr aber seft und feht ihn nur kopfschüttelnd an, so hat fein Schlag nur dazu geholfen, euch noch fester zu machen, als ihr schon mart.

Ober stellt euch einmal vor, ihr beginget bei der Prüfung in der Schule eine kleine Betrügerei oder Unehrlichkeit. Niemand merkt es und ihr kommt schön glatt durchs Examen. Auch hier sage ich wieder: Bei all eurer Listigkeit habt ihr eins vergessen: Es war

boch jemand da, der es gemerkt hat. Eure eigene Seele nämlich. Sie erhielt einen schweren Stoß, ja bei Manchem war folche erfte Unehrlichkeit der Todesstoß, der ihn zu allem Weitern führte. Habt ihr wohl baran gedacht, mas die Scheu vor der ersten kleinen Unehrlichkeit für den Menschen bedeutet? Was der Schmels für die Bahne, das ist diefe Scheu für den Menfchen. Ift der Schmelz einmal fort, dann hilft noch so viel Buten und Zahnftochern nicht mehr gegen die Käulnis. Und ift die Scheu vor der ersten kleinen Falschheit einmal fort, dann beginnt man allmählich auch Größeres zu entschuldigen - man hat den Schutz nicht mehr, man hat den Schmelz verloren, man ift wehrlos gegen all die vielen giftigen Versuchungen, die mit so sußem Geschmack den Menschen betoren.1) Und fo wie der Bahnschmels aus dem harten Knochenmaterial felbst entsteht, fo entsteht auch aus bem Barteften und Festesten im Menfchen Diefe feinfte gartefte Schen gegen die fleinfte Unehrlichkeit, diefer Schmelz, der allein dem Eindringen der Fäulniskeime gewachsen ift es ift so eine Barte des Menschen gegen sich felbst, gegen das Weich= liche, Bequeme und Jeige in feinem Innern — und diefe Barte des Willens gleicht bemfelben Stoff, aus dem das Rückgrat gemacht ift und die freie tapfere Menschenftirn. Also seid fest und denkt immer baran, mas die kleinste Unehrlichkeit in euch felber anrichtet, felbst wenn es niemand merkt. Das ganze Leben ift ein einziges großes Examen, eine ernste Brüfung, in der niemand besteht, der sich an unredliche Mittel gewöhnt hat und in der auf die Dauer nur das hilft, was der Mensch in seinem innersten Kern auch wirklich ist. Und in diesem Eramen kommen alle Durchstechereien ans Licht, die der Mensch im verborgensten Winkel verübt hat und alle Treue und Strenge wird belohnt, die wir dem Weichlichen in uns abgerungen haben — be= lohnt nicht mit außeren Zeichen, aber durch den Frieden des Bergens,

<sup>1)</sup> Nur eine sehr tiefe Reue und eine große Umkehr kann bem Menschen eine neue Sicherheit im Guten geben.

das Vertrauen unserer Mitmenschen und das frohe Kraftgefühl der eigenen Festigkeit.

# 2. Ungefällig und gierig.

Es gibt manche Kinder — wenn man benen fagt: "Seid boch auch gefällig und hilfreich", so benken sie, es sei damit nichts Anderes gemeint als: Gebt euren Apfel an Max und trinkt weniger Chokolade, damit Paula besto mehr trinken kann. Und dazu haben fie zuerst aar keine Luft. Sie sagen: "Wozu benn immer an die Underen denken, die sollen selbst für sich sorgen, jeder ift sich selbst der Nächste — die Andern raffen es ja auch zusammen, wo sie es Liebe und Güte, so meinen solche Kinder, bekommen können." fei etwas, wobei man zugunften von Andern einen Berluft hat. Ift das mahr? Gewiß, man hat einen Verluft. Aber nur auf einer Seite. Auf der andern ift man tausendmal reicher geworden. Zwar nicht an Egwaren und bergleichen — aber die verliert man ja ein paar Minuten später doch, wenn fie im Magen verschwinden und vom Gaumen längst vergessen sind — wohl aber wird man reicher an der Kraft zum Schenken — immer gerade das zu schenken, mas einem das Liebste ift; und diese Kraft ift wohl die größte und seltenste Gabe, die ein Mensch besitzen kann, denn von Natur um= flammert der Mensch Alles, mas ihn vergnügt oder erfreut und ist der Anecht alles dessen, was er besitzt.

Je mehr der Mensch schenkt, um so größer und stärker wird sein Herz. Wenn man Geld sortgibt, wird es weniger, wenn man mit einem Licht ein anderes anzündet, so bleibt die Flamme immer die gleiche, wieviel tausende von Kerzen ihr auch damit anzündet — wenn man Liebe verschenkt, dann wird die Liebe immer größer, je mehr davon verschenkt wird. Darum ist alles Geben auch eine Gabe sür den, der gibt — und nicht umsonst heißt es in der Bibel: "Selig sind die Barmherzigen." Wer das nie versucht hat, der weiß natürzlich auch nichts davon.

#### 3. Das fleinfte Stück.

"Du mußt Dir auch immer das kleinste Stück vom Teller nehmen", sagte einmal eine Mutter zu ihrem Knaben. "Warum soll ich das eigentlich?" hörte ich ihn fragen. Was würdet ihr ihm antworten? Damit für die Andern mehr bleibt? Ja, aber das ist ja gerade, was er nicht einsehen will. Wenn's ihm selber so schön schmeckt, warum soll er es dann den Andern lassen! "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst," heißt das Sprichwort. Nun könnte man ihm vielleicht sagen: Weil Einem wohler zu Mute ist und froher im Herzen, wenn man seinem Nächsten etwas Gutes verschafft hat, als wenn man es für sich selbst behält. Aber das ist eine Freude, für die er vielleicht noch zu jung ist. Dazu muß die Seele schon etwas größer und reifer sein. Er denkt: Mein größtes Unglück ist gerade, wenn die Andern das größe Stück erwischt haben. Also wie kann man ihn dazu bringen, das kleinere zu nehmen?

Ich wurde ihm fagen: Weißt du, es ift mahr, das größte Stud schmedt am beften, und wer es erbeutet, kann fich freuen. Aber das Vergnügen ift bald vorbei. Und der Mensch, der so nach den großen Stücken hascht und feine Jagdbeute bann fo gierig verschlingt, der bekommt gar leicht ein Affen= oder Raubtiergesicht. Es ift, als ob die großen Stücke ein Zaubergift in sich hatten, bas ben in ein Tier verwandelt, der danach greift — ganz allmählich, je mehr er überall die großen Stücke im Auge hat. Die kleinen Stücke dagegen tragen einen andern Zauber in sich: Wer aus wirklicher Bescheidenheit nach ihnen greift — nicht bloß um so zu scheinen —, der bekommt einen Ausdruck um die Augen und um den Mund, der ihm Vertrauen erobert, wo er fich zeigt. Beobachtet nur einmal bescheibene Menschen, ob ich nicht recht habe. Es ift ein Geheimnis, das nicht Viele wiffen - aber wer es weiß, der greift nicht mehr nach den großen Stücken. Er weiß: Er verliert scheinbar, in Wahrheit aber gewinnt er eine geheimnisvolle Kraft und wird ein liebes Menschenantlitz erhalten und kein Tier= gesicht.

### 4. Brafibent Lincoln.

Als der amerikanische Präsident Lincoln einmal einen Ausritt aufs Land machte, ba fah er ein Schwein, bas in einem Sumpfe zu ertrinken drohte und sich vergeblich bemühte, sich wieder herauszuarbeiten. Der Präsident stieg von seinem Pferde und half dem Schwein heraus - wurde dabei aber natürlich über und über beschmutt. Die Geschichte wurde bekannt und Alles verwunderte sich, wie ein Prafident wegen eines Schweines fich fo viel Mühe geben konnte. Da sagte er: "Ich tat es nicht nur um des Schweines willen, sonbern auch um meiner selbst willen." Was wollte er damit fagen? Sicher doch, daß es nicht nur die Andern angeht, wenn wir etwas Gutes und Mitleidiges tun, sondern auch uns felbst, indem unsere Rräfte durch Ubung ftarter oder durch Stumpffinn abgestumpft merben. "Gewöhne dich nicht baran, ein lebendes Wesen leiben gu sehen," so könnte man dem Menschen sagen. Es wirkt wie der bose Bauber in den alten Märchen, der den Menschen versteinert. leiden heißt mitleben und wer nicht mehr mitleiden fann, der hat auch kein Leben mehr. Hätte Lincoln das Schwein zappeln laffen. fo hatte er die Stimme des Mitgefühls in fich ans Schweigen gewöhnt — so wie man fich auch Anderes abgewöhnt, wenn man nicht darauf hört. Dann aber hätte er vielleicht auch die Neger in ihrem Sumpf von Glend und Sklaverei gappeln laffen und mare nicht der Sklavenbefreier geworden — benn dabei wurde er auch über und über mit Schmutz beworfen und war oft der Verzweiflung nahe. Wer nur aut effen will und nachmittags seinen Kaffee trinken und die Cigarre rauchen und dann gut schlafen — der muß sich aller= dings Liebe und Mitleid abgewöhnen — aber er bleibt auch ein armer, armer Mensch.

## 5. Die Berfuchung.

"Die Verfuchung", so beißt eine kleine Erzählung von Veftalozzi, die ich euch kurz wiedererzählen will, weil ihr dabei noch deutlicher erkennen werdet, was ich meine, wenn ich sage: Das Gute und Rechte, was wir tun, hat nicht nur seinen Wert für die Andern, sondern am meisten vielleicht für uns selbst - ja felbst wenn die Andern es gar nicht merken, fo ift das kein Grund, etwas Unrechtes zu tun oder etwas Gutes nicht zu tun — benn an uns selbst geht es nicht spurlos vorüber, mas mir tun: Durch die kleinste Überwindung werden wir stärker, durch das kleinste Nachgeben werden wir schwächer; die kleinste Untreue und Unredlichkeit macht uns heimlicher und gieriger und unsicherer in unserm ganzen Leben. Darum soll man niemals meinen, Stehlen und Betrügen fei bann erlaubt, wenn man dem Andern etwas unterschlage, das er doch nicht brauche oder gar nicht vermiffe; oder roh fein durfe man dann, wenn der Andere den Anfang damit gemacht habe oder keine andere Sprache zu verstehen scheine: Nein, all unser Tun ift nicht nur Umgang mit den Andern, sondern auch Umgang mit uns selbst, d. h. wir behandeln uns felbst dabei, unsern innersten Menschen und vergröbern ihn ober verfeinern ihn durch Alles, mas mir ihn begehen lassen.

Also nun zu Pestalozzi: Es war einmal ein braves Mädchen vom Lande, die war zu wohlhabenden und verwöhnten Leuten in Stellung gekommen, mit sehr geringem Lohn. Den schickte sie ihrer alten Mutter und trug lieber die ärmlichsten Kleider, als daß sie das Geld für sich verbraucht hätte. Da machte sich der schlaue Diener Rackoli an sie heran und sagte ihr mit schmeichelnden Worten, es sei doch eine Schande, daß ein so schönes Mädchen sich so in Lumpen kleide. Sie habe ja doch kein Geld, sagte sie, und was sie erhalte, das schicke sie ihrer Mutter. Man könne sich das, was man brauche, doch auch auf andere Weise verschaffen, meinte darauf Rackoli. Und als sie entsetz zurückwich, raunte er ihr zu: man muß eben zwischen

großem und fleinem Stehlen unterscheiben, man nimmt einfach etwas, das die Herrschaft nicht vermißt oder gibt gefundene Kleinigkeiten nicht wieder. "Ich bringe meiner Dame die fleinfte Saarnadel zurück, die ich im Zimmer finde," meinte das Mädchen. Da brach Rackoli in offenen Sohn aus: "Was, diefer Perfon, die für ihren Schofhund in einem Monat mehr ausgibt als für dich im Jahre, die das Geld jum Fenfter hinauswirft, wo fich nur Gelegenheit bietet, und für beinen Herrn, der an einem Abend zehnmal beinen ganzen Lohn verspielt — für solche Leute sammelst du Harradeln? Du Närrin!" Damit ließ er das Mädchen allein. Zuerft wehrte diese mit allen Kräften die Versuchung ab - aber als sie nun selbst die Augen aufmachte und fah, wie ihre Herrschaft das Geld verschwendete und wie ihre Mutter in Armut darbte und wie fie felbst in Bettelkleidern umhergeben mußte und obendrein noch von der Herrschaft dafür ge= scholten wurde, daß sie so wenig auf ihre Kleidung gebe — da brach ber Widerstand in ihr zusammen und als fie bei einer häuslichen Festlichkeit einmal einen schönen Ring fand, da behielt sie ibn, ftatt ihn zurückzugeben und beschloß, ihn zu verfaufen. Da es aber ein fehr koftbarer Ring war, so wurde banach gefragt, und an ihrem verwirrten Aussehen erkannte man bald, wo er war und beschuldigte fie, ihn nicht nur gefunden, sondern gestohlen zu haben — sie kam ins Gefängnis und ins Elend. Und doch war fie ein gutes an= ftandiges Rind gewesen und hatte gewiß niemand um das Seine bringen mögen, wenn fie ihm wirklich einen Berluft zugefügt hatte — aber sie meinte: "Was schadet's den reichen Leuten — sie ver= spielens doch nur." Sicher mare fie gerettet gemefen, wenn nach Ractolis Worten ein treuer Mensch zu ihr getreten wäre und gesagt hätte: "Liebe Kunigunde, fümmere dich doch nicht darum, wie die Andern mit dem Geld umgehen, und ob es ihnen schadet oder nicht schadet, wenn du dir etwas aneignest, was ihnen gehört - sondern bente an nichts Anderes als daran, daß der, welcher ftiehlt, vor Allem fich felbst bestiehlt: und zwar bestiehlt er sich um die feste heilige

Buverläffigkeit, die lieber Tod und Not mählt als das kleinfte Bergreifen an fremdem Gute, und auf die man fo ficher rechnen kann wie auf den Gang der Sonne am hohen himmel — und wer diese Zuverlässigfeit nicht hat und nicht bewahrt, der wird nur zu bald ausgestoßen aus dem Reiche menschlichen Vertrauens, wie ein wildes Dier, das man bewachen muß und auf das man Jagd macht. Darum bift du auch keine Närrin, wenn du dich scheuft, dir auch nicht die kleinste Haarnadel widerrechtlich anzueignen, denn es kommt gar nicht darauf an, ob deine Herrin sie braucht und vermißt - nein, du brauchft diefe Treue im Rleinften, beine gange Seligkeit hangt baran, daß du diese Haarnadeln nicht behälft — benn wer forglos mit den Rleinigkeiten ift, ber kennt eine ber größten und wichtigften Wahr= heiten des Lebens nicht: daß alles Verderben aus den kleinsten und unsichtbarften Anfängen stammt — barum ist der ein Narr, der ba meint, man brauche nur im Großen ehrlich zu sein, im Kleinen komme es nicht so barauf an - mahrend in Wirklichkeit die große Unehr= lichkeit schon in der kleinen Unehrlichkeit drin steckt. hat es überhaupt nicht mit ber Zahl und Größe des Entwendeten zu tun, fondern damit, ob Du ein festes Auge und eine feste Hand haft für die ftrenge Linie zwischen Mein und Dein — ober ob das Auge trübe und die Sand unsicher und unbewacht ift. An dem festen Auge und ber festen Sand hängt bein ganzer Name, bein ganzer Friede, dein ganzes Glück."

Betrachtet einmal auf einem Globus die beiden Erdteile Amerika und Afrika. Sie sind durch einen gewaltigen Dzean getrennt. Wer über den Ozean hinüber ist und Afrika betritt — der ist eben in Afrika und nicht in Amerika, selbst wenn er nur den äußersten Saum des Strandes betritt — und zwischen ihm und Amerika liegt der ganze Ozean. So liegt auch zwischen dem Erdteil der Ehrlichkeit und dem Erdteil der Unehrlichkeit ein ganzer Ozean — und wer auch nur den äußersten Saum der Anehrlichkeit überschreitet — der ist eben drüben, und zwischen ihm und der fernen Küste der Ehrlichkeit liegt

der ganze Ozean. In Sachen der Ehrlichkeit gibt es überhaupt nichts Großes und Kleines, weil der, welcher einmal über die scharfe Linie hinüber ist, überhaupt keinen Halt mehr hat. — Denn der einzige Halt ist überhaupt nur: Rühre nichts an, was Dir nicht gehört!

• Also was die kleinste Handlung aus uns machen kann, wie sie uns selber verändern und mit einem Schlage aus der Welt des Lichtes in die lichtscheue Welt versetzen kann, daran laßt uns immer denken, wenn wir einmal in Versuchung sind, etwas ewig Verbotenes für erlaubt zu halten, weil wir gerade keinen sichtbaren Schaden für die Andern sehen können oder den Andern gar einen Schaden gönnen möchten.

## 6. Der geftohlene Gummi.

Ich habe euch vorhin die Geschichte von der armen Kunigunde erzählt — jetzt will ich euch einmal eine wirklich passierte Geschichte erzählen von einem kleinen Mädchen, die vielleicht auch noch einmal eine Kunigunde werden kann, wenn sie nicht rechtzeitig gute Freundinnen sindet, die sie gründlich auf ihren Irrtum ausmerksam machen, ehe es zu spät ist.

Ein kleines Schulmädchen hat ihrer Mitschülerin heimlich einen Gummi entwendet. Als sie dafür zur Rede gestellt und bestraft wird, sagt sie, es habe der Andern ja nichts geschadet, es sei ja ein reiches Mädchen. Ihr seht, Jeder hat im Grunde so einen kleinen Rackoli in seinem eigenen Herzen, der ihn mit allerlei billigen Schlauheiten von der geraden Linie fortlocken möchte. Was würdet ihr jetzt der kleinen Gummidiedin geantwortet haben? Darf man denn stehlen, wenn der Andere so reichlich versorgt ist, daß er das eine Stück gar nicht vermißt? Nicht wahr, das Stehlen ist in erster Linie immer etwas, was man sich selbst zufügt? Mensch sein heißt Grenzen einhalten — Kühe und Schafe grasen auf fremden Kleeseldern, bis sie der Hund sortjagt, und das Pferd vom Milch=

magen beißt in die Gartenhecke hinein, mahrend der Milchmann im Sause ist — bis er herauskommt und "hü" ruft und mit der Faust nach der Nase des Pferdes schlägt. Wer die feine Grenze zwischen Mein und Dein nicht einhält, der ift wie ein Betrunkener, der über ben Weg taumelt und ben geraden Strich nicht mehr einhalten kann. Ob er nach links hinübertaumelt ober nach rechts, ober ob er auf ein Kartoffelbeet tritt ober in einen Graben, darauf kommt's nicht an, er ist eben betrunken: damit weiß man genug und richtet sich danach. Und ob man den Gummi einer reichen Nachbarin nimmt oder einer armen, ob es der Bestohlenen schadet oder nicht schadet wer die Grenze der Ehrlichkeit überschreitet, der ist ein unsicherer Mensch geworden, er hat den festen Schritt verloren und damit hat er fich felbst einen Schaden zugefügt, der mit Geld gar nicht gemeffen werden fann und wahrhaft jum Weinen ift für Alle, welche miffen, wobin so etwas führen muß. Wenn ihr daber einmal in eurer Klasse oder auch unter euren Geschwiftern so ein kleines Wefen habt, das ein wenig den festen Halt verloren hat, so würde ich ihm an eurer Stelle recht freundlich die Geschichte mit dem Zahnschmelz erzählen und noch vielleicht Folgendes dazu: "Sag mal, Trudchen, haft du schon einmal in der Zeitung angezeigt gesehen ober an Schaufenstern: "Schutz gegen Diebstahl — hier find diebessichere Schränke zu haben?" Das find also Schränke, die fo festgepanzert find, daß kein Brecheisen fie öffnen kann. Das ift ja gewiß recht fcon, aber ber Mensch hat noch einen andern "Schutz gegen Diebstahl" nötig, nämlich Schutz gegen den kleinen Dieb in seinem eigenen Innern, der ihn unter lauter fleinen harmlofen Vormanden auf die abschüssige Bahn locken will. Dieser kleine Dieb hat dich jest bazu verführt, eine erste kleine Unehrlichkeit zu begehen — weißt du nun aber auch, wie du dich vor ihm schützen kannst? Nur dadurch, daß du den Finger auch vom fleinften Stude fremden Gigentums fo fern hältst, als sei ein brennenbes Feuer rings herum. Das ift der einzige "Schutz gegen Diebstahl". Behalte keinen Pfennig bei dir, der dir nicht gehört und

wenn es der Pfennig eines Millionärs ist — hat er auch für ihnt keinen Wert, so ist er doch für dich keine Kleinigkeit, sondern das wichtigste Stück Geld von der Welt, denn deine ganze Ehre hängt daran, deine ganze Achtung vor dir selbst, daß er nicht in deinen Fingern sigen bleibt.

In New-Pork kaufte einmal ein Millionar einem kleinen Zeitungsbuben eine Zeitung ab und gab ihm einen Dollar. Der Knabe konnte nicht herausgeben. Der Millionar aber machte seinem Kutscher ein Zeichen, fortzufahren, ba er keine Zeit hatte, zu marten, bis ber Rleine in einem Laden gewechselt hatte. Als er por feinem Saufe hielt, stand der Knabe auch schon keuchend da: er hatte schnell wechseln laffen und mar dann bis zur Erschöpfung hinter dem Wagen her= gejagt, um das Geld abzugeben, das nicht ihm gehörte. Der Millionar nahm den Knaben sofort in seinen Dienft. Warum? Er wufite: Dieser Kleine ist "diebessicher" — auf ihn kann ich mich verlassen. Er schaut weder auf seine Lumpen, noch auf meinen Reichtum, sondern nur darauf, daß er rein bleibt von fremdem Gigentum. Er weiß: "Dem Millionär macht es nichts, und wenn er mir auch eine Hundert= dollarnote gegeben hatte - aber ich fleines Menschenkind fann mich ja nur dadurch von den hunden auf der Straße unterscheiden, daß ich ftrenge zurückweise, mas nicht mein ift."

Also mein liebstes Trudchen — um deiner selbstwillen rühre nichts an, was dir nicht gehört; schadet die Unehrlichkeit auch dem Bestohlenen nicht: Sie schadet dir."

# 7. Das Abschlagen von Pflanzen.

Ihr kennt Alle das Wort: "Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz". Es gibt nun manche Knaben, die vielleicht niemals eine Kate oder einen Hund quälen, und sogar nicht einmal einer Fliege wehtun mögen — aber wenn sie mit dem Spazierstock durch die Felder gehen, dann schlagen

fie mit Vorliebe den Pflanzen die Köpfe ab und benken: "Ach, bas ift ja nur eine Pflanze, die fühlt feinen Schmerz, ihr kann es gleich= giltig fein, ob fie heute fällt ober morgen". Das ift gewiß richtig, die Pflanze fühlt es nicht. Aber eine andere Frage ist, ob es nicht bem schadet, der die Röpse abschlägt. Sabt ihr wohl schon einmal darüber nachgedacht? Ihr wißt ja, daß nicht nur die Muskeln ftärker werden, wenn man fie übt, sondern daß auch jeder Trieb stärker wird, je öfter man ihm Gelegenheit gibt, sich auszutoben. Wie nennt man nun wohl den Trieb, der uns treibt, unterweas Pflanzen niederauschlagen und Ameige abzureißen? Es ist der Berftörungstrieb. Und wo diefer Trieb größer wird in einem Menschen, da wird der Trieb der Schonung und Sorgsamkeit schwächer, und bann kommt es nur zu balb, daß folch' ein Mensch auch gegen feine Mitmenschen roh und achtlos wird, ihre Freuden zerftört, auf ihren Schmerzen berumtritt, ihren Hoffnungen ben Kopf abschlägt - benn eine Gewohnheit ist ansteckend wie eine Blutvergiftung, sie beginnt leife an einem Punkte und hat nur zu bald ben ganzen Körper ergriffen. ihr nun lieber dem Zerftörungstrieb in euch Nahrung geben ober bem Trieb ber Hulfe und Gute, ber Schonung und Sorgfalt? Ich benke: das Lettere; denn ihr wollt ja auch lieber im Himmel fein als in der Hölle. Wer aber achtlos mit Anderen ist, der kommt schon in diesem Leben in die Bolle, d. h. er schafft sich felber ein Leben ohne Liebe und Teilnahme: benn wer für seine Mitmenschen kein sorasames Berz und keine garte Sand hat, der wird auch grob angefaßt und im Stich gelaffen von ihnen. Da fitt bann mancher vereinsamte Mensch in ber Welt herum und schilt auf die Selbstsucht ber Menschen und fieht gar nicht, daß er nur erntet, mas er gesät hat.

Ich will euch einmal etwas erzählen, was fehr des Nachdenkens wert ift. In Amerika wird jetzt neben einem der größten Gefängniffe ein riefiges Treibhaus errichtet für alle Arten von Pflanzen, damit die Gefangenen dort Blumenpflege erlernen und üben. Man hat nämlich schon seit längerer Zeit beobachtet, welchen guten und mildernden Einfluß es selbst auf die rohesten Gefangenen ausübt, wenn sie eine Blume pslegen können. Sie tun es zuerst nur, um ihre Langeweile zu vertreiben — allmählich aber gewinnen sie Freude daran und während sie forgfältig die Pflanze begießen und trockene Blätter abschneiden und der Blume Sonnenlicht verschaffen, da wird in ihnen selbst wieder etwas lebendig, das längst tot zu sein schien: die Freude am Pflegen und Aufblühen, die Achtsamkeit für ein fremdes Leben. Vielleicht hatten sie in ihrer Kindheit niemals Gelegenheit, das zu üben und kennen zu lernen, und so war in ihrer armen Seele nichts, was ihnen half gegen ihre zerstörenden schlechten Triebe — und so sanken sie von Stufe zu Stufe!

Ihr seht hieraus, welche Bedeutung für das Herz des Menschen der sorgliche Umgang mit Pflanzen hat — wenn sogar Verbrecher dadurch gebessert werden können, und ihr werdet euch ebenso vorstellen können, wie leicht der rohe Umgang mit Pflanzen aus einem harmlosen Knaben alle wilden und schonungslosen Triebe hervorlocken, kann. Wer sich darum ertappt auf dem Pflanzenabschlagen, der freue sich, wenn er rechtzeitig auf eine so gefährliche Gewohnheit ausmerkssam wird und lasse sich zum Gedurtstage gleich eine kleine Topspflanze schenken und übe sich, sie jeden Morgen pünktlich zu begießen und immer recht in die Sonne zu rücken und ihr guten Erdboden zuzutragen — das ist Tau und Sonnenschein nicht nur für die Blume, sondern auch für das eigene Hervorsprießen — sroh und überraschend wie das erste Grün im Lenze!

# 8. Der einsame Effer.

Es war einmal in einer Vorstadt von Berlin ein alleinstehender Herr, der den ganzen Tag zu Hause arbeitete und nur eine alte Haushälterin hatte. Die trug eine schneeweiße Schürze und ein ebenso weißes Häubchen, und wenn die Essenstunde kam, dann

schwebte sie leise mit dem Gedeck und den Speisen herein, sagte "Guten Appetit, Herr Krüger" und schwebte ebenso leise wieder hinaus. Nun denkt ihr vielleicht: So wie sie hinaus mar, sei herr Krüger über seine Speisen hergestürzt. Er brauchte sich ja vor niemand zu genieren. Rein, herr Krüger ging in fein Schlafzimmer und mufch sich die Hände und putte sich die Nägel, bis fie wie Tautropfen an seinen Fingern hingen, dann zog er eine saubere Sacke an und ging feierlich ins Efzimmer, wo niemand wartete als der gedeckte Tisch. Dort setzte er sich ebenso feierlich hin und nahm mit einer dankbaren Verneigung die Schuffeln in die Sand: dann nahm er davon, nicht gierig, sondern so zierlich und bescheiden, als müßte er es noch an sechs weißgekleidete Damen weitergeben. Dann begann er zu effen. Ihr benkt vielleicht, nach diesen Reremonien hatte er sichs nun endlich bequem gemacht, die Ellbogen aufgeflögt und fo recht behaglich geschmatt, geschlürft und Flecken auf's Tischtuch gemacht. Nein, das gerade Gegenteil. Er af so leise, als wolle er einer fernen Musik zuhören und fich keinen Ton entgeben laffen, und feine Ellbogen hielt er so bescheiden an sich, als faße er an einem Tische, an dem zwanzig speifen, obwohl eigentlich nur für fünf Blat ift. Er nahm von manchen Gerichten zweimal, aber wenn er sich eine Schüffel zum drittenmal anbot, dann dankte er verbindlich und setzte sie wieder hin. Nach Tische legte er sauber seine Serviette zusammen, erhob sich feierlich und ging wieder hinaus an die Arbeit.

"Aber Herr Krüger", so werdet ihr ausrusen, "warum machen sie sich's denn nicht bequem — sie sind doch ganz allein, wozu denn alle die seinen Manieren und das Waschen und Nägelputen? Wer hat denn davon etwas? Lassen sie sich doch ein bischen gehen, verehrter Herr!"

Da würdet ihr schön ankommen bei Herrn Krüger. "Seid ihr vielleicht nur dann ehrlich, wenn euch gerade jemand auf die Finger sieht?" so würde er fragen. "Wenn's nach euch ginge, follt' ich mich wohl in der Badehose an den Tisch sehen und mit den Fingern

effen, he? Meint ihr benn wirklich, feine und faubere Manieren seien nur ein Schaustück für Andere und nichts für uns selbst? Dann wundert ihr euch auch vielleicht, daß ich einen Blumenstrauß auf dem Tisch habe, obwohl ich bloß allein dasite? Ich sage euch, mit saubern Händen und bescheidenen Bewegungen schmücke ich mir mein Essen mehr als mit den schönsten Rosen. Was hilft das dustigste Bouquet, wenn man dazu schmatt und Flecken herumspritzt und mit schmutzigen Händen über den Schüsseln schwebt? Das ist dasselbe, als wenn eine Kuh in einem Levkojenbeet grasen würde. Ja, das wäre dasselbe!"

So würde euch Herr Krüger antworten — benn er antwortet ebenso gründlich, wie er sich die Hände wäscht. Und Herr Krüger hat recht. Wer den Anstand nur um der Andern willen übt, der ist nur ein äußerlich lackierter Mensch: Herr Krüger pflegt seine seinen und reinlichen Manieren, weil seine Seele darnach verlangt. Die Seele spürt nämlich Alles, was draußen vorgeht, wie die Schwalbe den Frühling spürt und die Herbstluft. Und sie möchte Anmut und Reinheit nicht nur in ihrem Jnnern, sondern auch in ihrer ganzen Umgebung haben — sie möchte in guter Gesellschaft sein.

Und ich glaube, feine und fäuberliche Manieren wirken auf den ganzen Menschen wie ein Alpenkurort auf die Lungen. Das gierige Zusahren aber und das ungewaschene Wesen und die großen Suppensslecke und das Hinslegeln und das lärmende Essen — wenn das nicht allmählich den ganzen Menschen und all sein Handeln und Denken ansteckt, dann müßte es wirklich nicht mit rechten Dingen zugehen in der Welt.

# Unsere Arbeit.

## 1. Bas man beim Staubmifchen lernen fann.

Ja, ich frage euch: Was kann man beim Staubwischen lernen? Ihr seid über diefe Frage gewiß sehr erstaunt. Denn daß man aus Büchern etwas lernen kann und auf Reisen und aus dem Umgang mit gefcheiten Menschen, bas wift ihr fehr wohl — aber vom Staubwischen foll man auch etwas lernen können? Wie langweilig es ift und wieviel Staub man dabei schluckt und wie schnell Alles wieder schmutzig ist, wenn man gestern erst gefäubert hat — das lernt man dabei vielleicht, so meint ihr, aber mas etwa sonst noch? Da sehe ich in Gebanken so einen älteren Bruder bei seiner lateinischen Grammatik morgens am Raffeetisch sigen, mahrend die Schwefter umbergeht und Staub wischt. "Wie gescheit werde ich doch", denkt er, "und wie dumm bleibt doch fo ein Mädchen mit ihrem geistlosen Staubwischen! Panis, pulvis, crinis, finis . . . richtig, ja pulvis heißt ber Staub, pulveris, pulveri, pulverem. Sie wischt den Staub und ich kann ihn deklinieren wie ein alter Römer. Du, Gertrud, hör mal, weißt bu eigentlich, mas der Staub auf lateinisch heißt?" — "Nein, das ist mir auch ganz egal, weg muß er boch, auch wenn er einen lateinischen Namen bat." - "Sa, so seid ihr, aar kein Interesse für Fortbildung, bleiben immer so am Rleinen hängen - na, übrigens, Gott sei Dank, es muffen auch Menschen ba sein, die Staub wischen. sonst hatten wir ja keine Muße für die höhere Bildung." Darauf fieht er wieder in fein Buch und lernt weiter. Gertrud halt einen

Augenblick inne und betrachtet ihren Bruder. "Wenn ich nur feinen Bildungsdünkel mal etwas abstäuben könnte", benkt fie. fagt fie bann, "ihr Männer konnt mir eigentlich schrecklich leib tun. Ihr habt so gar kein Interesse an eurer Fortbildung. Ihr bleibt immer fo gern am gelehrten Rram hängen und vergefit darüber die höhere Bildung." Da hättet ihr Fritz sehen sollen! "Unverschämtes Mädel du", ruft er aus und ftögt mit dem Buch die Kaffeetaffe um, "ma . . ma . . mas fällt dir ein? Sagft bu bas noch einmal, so werf ich dich hinaus, so groß du bist, erlaub' dir nicht noch mal fo etwas! Zu fagen, ich sei ungebildet — bodenlos, lächerlich." — "Ich danke dir Frit, daß du mir so schnell beweisest, wie recht ich habe — denn nennst du das höhere Bildung, solch Poltern und Rollern gegenüber einer schwachen Frau? Ich nehme es dir aber garnicht übel, benn Selbstbeherrschung lernt man eben nicht aus ber lateinischen Grammatik - und ihr armen Mannsleut' habt ja por lauter Bücherlesen gar nicht Zeit, an eurer Fortbildung zu arbeiten." Frit fühlt fich getroffen, er möchte nicht gerne weitere Beweise seiner Unbildung liefern, sondern die Ehre seiner lateinischen Grammatik retten und fagt: "Selbstbeherrschung foll man nicht aus meiner Grammatik lernen können? Da, auf Seite 23 fteht extra die Geschichte von Mucius Scavola, ber seine Sand langsam am Rohlenbecken verbrennen ließ. Das bekommft du doch nicht fertig, so etwas — da möcht ich bein Geschrei hören."

Gertrud schluckt diesen letzten Ausfall hinunter und sagt nur: "Sag mal Fritz, lernst du zwanzigmal hintereinander Klimmziehen am Reck dadurch, daß du in der Zeitung liest, Moritz Schulze in Nürnberg habe daß fertig gebracht und den Preis dafür bekommen? Nein, üben mußt du es selber täglich, und daß Reck benutzen oder den Türbalken und mit dem Kleinsten ansangen — und so weiter. Meine Worte waren noch lange kein brennendes Kohlenseuer für dich, und doch konntest du sie nicht aushalten, ohne laut aufzubrüllen. Ich meine eben, da liegt eure Unwissenheit trotz all eurer Gelehrsam-

keit: Ihr wißt gar nicht Bescheid über das Allerwichtigste, nämlich wie man es anstellen muß, sich da fortzubilden, wo man am meisten Bildung nötig hat — in der Liebe, Geduld und Selbstbeherrschung. Du lächelst so milde auf mein Staubwischen herab — aber ich sage dir, ich bilde mich beim Staubwischen fort, es ist für mich eine Muskelübung in der Selbstbezwingung, genau so wie das Reck für den Turner das notwendige Instrument ist und nicht die lateinische Grammatik. Euer Wissen ist gewiß auch schön und gut — aber die wichtigste Vildung gibt es nicht, und wer das nicht weiß, der ist unwissend trotz allem Wissen. Entschuldige die lange Rede."

Fritz entschuldigt es gerne, er ist im Grunde ein guter Kerl und hat den ehrlichen Wunsch nach Fortbildung, er hat nur bisher irrstümlich gemeint, der Mensch bilde sich um so mehr, je mehr er misse, und alle Handarbeit sei eigentlich erniedrigend und verdummend. Er ist nun aber neugierig geworden und will mehr hören. "Ja, wie meinst du denn das aber mit der Fortbildung beim Staubwischen?" "Mach' mit mir einen Rundgang durchs Zimmer", antwortet sie, "dann will ich dir zeigen, wie merkwürdig bildend der rechte Umgang mit dem Staublumpen ist."

"Schau, gleich beim Beginn des Staubwischens merke ich so recht deutlich, daß ein bequemer und ein ungeduldiger Mensch in mir steckt. Da beginnt gleich die Fortbildung. Wenn's nur auf die Hand ankäme, sie würde gleich erlahmen und nur so achtlos hinswischen über Alles. Da braucht's gute Gedanken und Willenskraft, daß man sich selber in Disziplin nimmt und mit dem Tuch in jeden Winkel und zwischen all die Holzverzierungen hineinfährt. Ihr meint, nur ihr tätet geistige Arbeit? Nein, jede Handarbeit ist geistige Arbeit, wenn die Hand durch Nachdenken, Geduld und Sorgsalt geleitet wird — lauter Dinge, von denen die bloße Hand nichts versteht. Kennst du das Wort: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu? Dieses Wort sagt uns doch gerade, wie alle Fortbildung in den allerhöchsten Dingen und für die größten

Aufgaben des Lebens anfangen muß mit solchen kleinsten und unsscheinbarsten Berrichtungen und Abungen — daher du denn auch nicht immer meinen mußt, Staubwischen habe es nur mit dem Staube zu tun und mit den Möbeln und nicht am meisten vielleicht mit dir selber.

Wer jenes Wort von der Treue im Kleinen tief im Herzen trägt, und damit überall seine Finger regiert, der bildet sich geistig, denn er arbeitet ja dahin, daß all sein Tun vom Geist gesormt und bewacht werde — und so kann er ein wahrhaft beseelter Mensch werden, auch wenn er gar keine gelehrten Bücher versteht. Und wer gelehrte Bücher liest, aber nicht sein Handeln und seine Worte beseelen lernt, so daß ihm nichts Tierisches, Unschilckliches, Ungeduldiges heraussährt, der bleibt ungebildet, und wenn er auch alle lebendigen und toten Sprachen beherrscht.

Noch an ein anderes Wort muß ich hier denken: "Wer bis ans Ende beharrt, der wird selig." Dieses Wort gilt nicht nur von der Ausdauer in den großen Dingen, sondern auch für das allerkleinste Tun. Ja, die Beharrlichkeit im Großen erwirdt man sich auch nur, wenn man im Kleinen anfängt. Wer bis ans Ende beharrt, wer nicht ungeduldig fortdrängt, wenn es ihm zu langweilig wird oder wenn ihn etwas Anderes lockt, sondern getreulich sortwischt bis ins letzte Eckhen, der wird selig, d. h. es beginnt in ihm die beste Kraft des Menschen zu wachsen, die heilige Zuverlässigkeit, ohne die er im Leben stets in Schuld und Not gerät.

Also du siehst, wie viel Gelegenheit zur Fortbildung gerade in der unscheindarsten Hausarbeit liegt. Ich glaube, wer sich so recht hart dazu zwingt, kein Stäubchen sitzen zu lassen, der wird überall gewiffenhaster werden, er wird es mit der Wahrheit genauer nehmen und keinen Staub der Ungenauigkeit oder Verdrehung auf ihr sitzen lassen mögen — er wird in der Krankenpslege zuverlässiger, wird in seinem ganzen Leben reinlicher werden — und das Alles von einem unscheinbaren Anfange her.

Weißt du, was man noch beim Staubwischen sernen kann? Sieh mal die Figuren da. An ihrer Vorderseite habe ich eben Alles abgestäubt, aber hinter ihnen sitt noch der Staub. Aber man sieht es nicht, weil es die Rückseite ist. Jest kommt es darauf an, ob ich mich daran gewöhne, nur für den äußeren Schein zu arbeiten und für die Leute, oder ob ich arbeite um des Segens der treuen Arbeit willen. Lasse ich den Staub hinten sitzen, so werde ich auch in allen andern Dingen beim Schein und beim Außern stehen bleiben sernen und gleichgültig gegen das Innere und Echte werden. Würde ich Gesschäftsmann, ich würde mich nicht sorgen um das, was meine Ware wirklich ist, sondern nur um den Schein, der die Kunden betrügt. Und wenn ich Häuser zu bauen hätte, so füllte ich die Mauern mit schlechtem Gerümpel und nähme überall das haltloseste Material, aber nach außen hin gäbe es seinsten Gipsschmuck und nachgemachte Quadersteine.

"Das ift richtig", unterbrach hier Fritz, "neulich traf ich in der Badeanstalt so ein paar Herren, die auf der Straße immer das Neueste und Sauberste tragen, seine Schlipse, sage ich dir — aber als sie sich auszogen und ich ihre Hemden sah . . ."

"Laß nur, laß nur, ich glaub's schon, der Mensch begehre nimmer und nimmer zu schauen, was die Götter gnädig bedecken mit Nacht und mit Grauen. Wenn die Betreffenden als Knaben eine rechtzeitige Staubwischkur durchgemacht hätten, wäre ihnen vielleicht noch zu helsen gewesen.

"Consuetudo est altera natura", fagt Fritz.

"Was heißt das?" fragt die Schwester.

"Ach, das ist aus meiner lateinischen Grammatik: "die Gewohnsheit ist unsere zweite Natur" — ich verstehe jetzt erst recht, was das heißt. Ubrigens, da fällt mir auch noch etwas aus meinem griechischen Ubungsbuche ein, wovon ich jetzt auch erst den rechten Sinn begreise: An den Statuen, welche die griechischen Künstler sür die Giebelselber hoch oben am Tempel arbeiteten, war die Rückseite, die nie ein Mensch zu sehen bekam, genau so forgfältig ausgemeißelt wie

die Borderseite. Denn das Werk war ja für die Götter, deren Augen Alles sahen. Sie belohnen oder bestrasen auch das, was an der Rückseite unserer Arbeit geschieht und was die Menschen nicht sehen — an uns selber wird es gerächt oder gesegnet, wie wir eine Arbeit vollbringen."

"Ja, so ist es", sagt die Schwester, "und man könnte als einen Gottesdienst jede Arbeit bezeichnen, bei welcher das Beste in uns gesübt und gestärkt wird. Jede Arbeit, auch die kleinste und unscheinsbarste kann zu unserm Verhängnis werden, wenn wir sie nachlässig betreiben — oder zu unserer Stärkung in allem Guten, wenn wir dem Guten in uns den Austrag geben, sie zu vollbringen: davon hängt Alles ab."

Jest will ich dir noch etwas zeigen. Kleine Porzellanfiguren abzustäuben, ist recht schwer. Mancher geht so ungeschickt damit um, daß Arme und Beine abgehen oder sogar der Kopf hinunterstiegt. Man muß jedes Figürchen ganz sest, aber auch ganz zart anfassen, da wo es die größte Stärke hat, und dann überall sorgfältig bürsten und wischen. Dabei kann man auch Umgang mit Menschen lernen. Denn der Mensch ist auch so eine Porzellanfigur und besonders zerbrechlich, wenn man ihm Staub abklopfen will. Mancher will seinem Nächsten den Staub abklopfen, ich meine die Fehler und Unarten, und schlägt dabei so ungeschickt darauf los, daß der Gestäubte alle Achtung vor sich selbst verliert und dann erst recht verloren geht. Man muß den Menschen sest, aber Liebevoll an seiner Stärke packen und dann recht sorgfältig die bestaubten Stellen vornehmen, dann läßt er sich viel gesallen."

"Aha, so haft du es heute mit mir gemacht, nicht wahr?"

"Ich habe gar nichts gemacht — ich wische diese Figuren nun schon seit zwei Jahren jeden Morgen und du sagst ja selber: die Gewohnheit wird unsere zweite Natur."

"So, jett bin ich fertig. Was macht man nun mit dem Staubtuch? Schüttelt man es, damit der Staub im ganzen Zimmer herumfliegt? Nein, man klopft es am Fenster aus, aber auch nicht so, daß es denen im unteren Stock ins offene Zimmer sliegt. Wer das Tuch einsach im Zimmer ausschüttelt, der wird auch alle unangenehmen Sachen und jeden Zank immer gleich laut im Zimmer vor Vater und Mutter ausschütteln und den ganzen Staub auswirdeln, statt das Alles leise beiseite zu tragen.

"Nicht wahr, das Staubwischen ist ein wahres Gymnasium der höheren Bildung? Und nicht nur ein Mädchengymnasium, sondern auch für die Herren. Was meinst du Fritz?"

Frig bittet um sofortige Aufnahme in das neue Gymnasium.

# 2. Befeelte Bande.

"Sie hat beseelte Bande" horte ich einmal von einer Krankenpflegerin fagen. Was kann damit gemeint fein? Rann benn die menschliche Seele aus ihrer geheimnisvollen Tiefe emporfteigen und fich bis in die Fingerspitzen des Menschen verbreiten? So wie das Blut des Menschen, das durch den Druck des Herzens bis in die fernsten Aberchen des Körpers hineingetrieben wird? Sicher nicht. Aber so wie ein auter Sohn auch in weiter Ferne dem Liebesworte. feiner Mutter treu bleibt und so handelt, als wenn ihr Auge auf ihm ruhte, so kann auch die menschliche Sand ber Seele so innigen Gehorsam leiften, als sei diese Seele selber gegenwärtig in allen Fingerspiten und bei jeder Bewegung. Dann fagt man, die Sand fei beseelt. Sie streicht so über die Stirne des Kranken, sie verbindet so die Wunden und bereitet so das Lager, daß der Kranke in jedem Augenblick spürt: Die Sand dient nicht dem Wunsche, schnell fertig zu werden oder äußerlich die Pflicht zu tun, sondern sie ist geleitet von der gartesten Liebe, der angespanntesten Sorge und Umficht für Alles was lindern und beruhigen könnte.

Aber solche Beseelung ist nicht das Werk eines einzigen Entsschlusses, fondern mühsamer Ubung im Kleinsten. Der schweizerische

Dichter Jeremias Gotthelf erzählt einmal von einem kleinen armen Mädchen, das er das "Erdbeermareili" nennt und die ihre Mutter burch Erdbeersuchen erhielt. Sie ging so gart mit den Erdbeeren um, daß sie beim Abpflücken keine Bflanze beschädigte und zerpflückte ober unreise Beeren mit abriß ober die reisen zerdrückte ober andere Pflanzen zertrat. Und ihr ganzes Wesen nahm durch diefe Sorgfalt so etwas gang Eigenartiges und Wohlerzogenes an, wie selbst Rinder aus den besten Häusern oft nicht haben. Darum wurde sie von einem Fräulein, das ihr einmal im Walbe zuschaute, als Kammerzofe ins Schloß genommen. Dieses Ebelfräulein sah babei zu seinem Erftaunen, wie gewandt und zart das Erdbeermareili auch in der Krankenpflege sei, ohne sich jemals darin geübt zu haben. Sie hatte eben durch ihren feinen Umgang mit den Erdbeeren "befeelte Sande" bekommen. Darum sagt ber Dichter in seiner Erzählung von ihr: "Jett trug die Bartheit, mit welcher Mareili feine Erdbeeren behandelt hatte, gute Früchte. Das Fräulein behauptete, eine so leichte Sand, die man fast nicht fühle, wenn sie am Leibe herum hantiere, habe es noch nicht erlebt".

Darum lernt im Kleinen eure Hände beseelen, denn eine gebilbeter Hand kann im Leben ebenso viel Wunder tun, wie ein gebildeter Geist — und ein gebildeter Geist mit einer ungebildeten Hand ist ein trauriger Anblick! Übt eure Hand beim Tischdecken oder Geschirzspülen, beim Blumenbegießen und Türschließen — oder auch morgens beim Waschen, wenn eure Mutter oder euer Bruder noch schläft — beseelt Alles mit Liebe und Fürsorge! Oder wenn ihr Tinte in euer Tintensaß gießt, ja sogar wenn ihr eßt — benkt niemals, es gäbe irgend ein Tun in der Welt, was zu klein und nichtig sei, um mit wachsamen Gedanken dabei zu sein und es zu adeln, indem man es aus dem Stande der Nachlässigkeit und Ungeschicklichkeit in den Stand der Beseelung erhebt.

#### 3. Warum mir arbeiten.

Sagt einmal, warum soll man eigentlich fleißig sein in der Schule? Nennt mir einmal eure Gründe. "Aus dir wird mal nichts in der Welt" fagt der Vater manchmal, wenn er ein Zeugnis lieft. Ober ber Lehrer fagt: "Schämft bu bich nicht, beine Eltern fo zu betrüben?" Und die Eltern fagen dann wieder: "Wie fann man nur seinem Lehrer so viel Arger bereiten?" Also um bereinft ein nütklicher Mensch zu werden ober aus Liebe zu den Eltern ober um bem Lehrer Freude zu machen, soll man fleißig sein. Ich habe aber auch schon manchmal gehört: "Junge ift dir denn wohl in beiner Saut, so immer zu ben Schlechten in ber Klaffe zu gehören?" Bas für ein Grund jum Fleißigsein ift da gemeint? Ehrgefühl und Ehr= geis, nicht mahr? Es gibt ficher nicht wenige Schüler, Die blos aus einem aroßen Ehraeiz immer das Außerste leiften. So wie manche Pferde es nicht leiden können, wenn ein anderes an ihnen vorbei= galoppiert, so arbeiten fie tagaus, tagein, um an ber Spige ju bleiben. Aber einen Grund vergeßt ihr noch — einen Hauptgrund, ber wichtiger ift als alle anderen, weil er für Alle gelten follte, auch für die, welche keine Eltern mehr haben ober keinen Lehrer, ben fie lieben mogen und auch fein Verlangen, immer die Erften zu fein und ben Beifall und die Ehre zu haben. Was ift das für ein Grund? Man foll baran benten, das unser Herz babei gewinnt, wenn wir eine Aufgabe ordentlich oder unordentlich fertig machen. Wenn ihr eine Schularbeit flüchtig und unreinlich hinschreibt, fo bentt ihr vielleicht: "Der Lehrer wird es diesmal nicht sehen ober wenn er fich ärgert, so geht das auch wieder vorüber und wir konnen es ja später wieder einholen." Etwas aber seht ihr dabei nicht: Jede schmierige und un= ordentliche Arbeit schadet euch selber, auch wenn es nie ein Mensch auf Erden merkt. Sie steckt euch an. Es wird euch nun geläufiger, auch in andern Dingen flüchtig und sorgloß zu sein — auch da, wo es euch dann bitter leid tut. In der Klavierstunde habt ihr gewiß

schon alle die "Schule der Geläufigkeit" gespielt: Ich fage euch nun: Jede schlechtgetane Arbeit ift eine Schule der Geläufigkeit, durch die man das Bummeln lernt und die euch daran gewöhnt, auch dasjenige nicht mehr ordentlich zu machen, was ihr um jeden Preis vollkommen machen möchtet. Darum fragt euch rechtzeitig, ob ihr wirklich diese Schule ber Geläufigkeit besuchen wollt? Nehmen wir ein Beispiel: Ein Mädchen hat sich gewöhnt, ihre Rechenausgaben so achtlos hinzuschmieren und dabei meist die Hauptsache zu vergessen. Nun erfrankt ihre Mutter und fie muß für fie vielerlei Sandreichungen machen, bei benen Alles auf Sorafalt und Reinlichkeit im Rleinsten ankommt. Und gewiß wird sich die Tochter alle Mühe geben. Aber die größte Aufmerksamkeit kann nicht in ein paar Minuten eine fahrläsfige Ge= wohnheit unschädlich machen. Fraend etwas wird vergeffen ober zu flüchtig gemacht — und folch ein kleiner Fehler kann oft wochenlange Leiden bringen — vom Schlimmsten garnicht zu reben. Denkt 3. B. auch daran, daß manchmal ein Apothekergehilse durch eine falsche Mischung beim Rezepte schon einen Menschen schwerkrank gemacht oder gar vergiftet hat. Er hat das Rezept zu flüchtig ge= lesen oder eine Flasche an einen Ort gestellt, wo sie nicht hingehörte - und das Versehen verdankt er der Nachgiebigkeit gegen seinen ersten Bummeltrieb in der Schule. Ober stellt euch einen Arzt vor. der beim Schreiben des Rezepts eine wichtige Rleinigkeit ausläßt! Ihr selbst könntet vielleicht noch manche Beispiele finden. — Ihr feht jedenfalls ichon, wie ungeheuer viel für den Menschen davon abhängt, daß er bummliges und achtloses Wesen garnicht erft bei sich einreißen läßt. Wenn euch daher eine Arbeit auch noch so unangenehm ift, so empfehle ich euch, sie einfach als ein Mittel zu benuten um Sorgsamkeit und Bunktlichkeit zu üben - und nie zu vergeffen, daß eine Schularbeit nicht blos etwas ift für die Schule oder den Lehrer, sondern etwas, womit ihr euch felbst ungeheuer schaden oder helfen könnt. Œ\$ kommt beim Arbeiten im Grunde garnicht fo darauf an, mas der Mensch lernt oder arbeitet, sondern wie er es arbeitet.

das, was er macht, so volksommen und so sorgfam wie irgend möglich macht. Ein Gelehrter z. B., welcher ein großes Werk über die Bahnen der Sterne schreibt und diese Arbeit ohne Geswissenhastigkeit im Kleinsten volldringt, der leidet dadurch Schaden an seinem Charakter und hat einen schweren Mißersolg zu verzeichnen, selbst wenn alle Zeitungen sein Buch preisen; — eine arme Frau aber, die blos die Treppen in einem Hause abzupuhen hat und das so sorgsam und vollkommen macht, daß kein Stäubchen mehr da sitzt, die nimmt zu an Charakter und Festigkeit der Seele und macht einen Segen aus ihrer Arbeit. Vielleicht machen die Kinder die Treppe schon nach einer Stunde wieder schmuzig — aber das, was die Frau in ihrer eigenen Seele gepuht und gereinigt und geordnet und geübt hat durch die treue gründliche Arbeit, das können ihr keine Stiefel mehr wegwischen. Es ist der wahre Lohn ihrer Arbeit.

Ich will euch einmal eine Geschichte von einer Schauspielerin erzählen, die zum neunzigsten Male eine Rolle in einem neueren Stücke spielte. Der Dichter des Stückes war dabei in einer Loge anwesend. Aber das Theater selbst war fast ganz leer. Trozdem spielte die Künstlerin so herrlich und voll Hingebung, daß der Dichter nachher zu ihr kam, um sich zu bedanken. "Sie haben sich heute selber übertroffen, sagte er, "Sie haben so gespielt, als ob es das erste Mal sei — und dabei dieses leere Haus! Hat ihnen denn das garnicht die Stimmung verdorben?" "Nein", antwortete die Schauspielerin: "Ein Mensch ist doch immer da, für den es sich lohnt, sein Bestes zu geben!" Sie wollte dem Dichter etwas Angenehmes sagen. "Ja, wenn ich nun aber auch nicht dagewesen wäre?" fragte er. "Dann wäre ich dagewesen", antwortete sie.

Das war eine prachtvolle Antwort. Sie war sich selbst zu gut, um Schlechtes von sich zu geben. Sie spielte aus Lust am Bollkommnen. Mochte da sein, wer wollte und sehlen, wer wollte: Sie selbst war da.

So foll man bei jeder Arbeit denken: "Ich bin da!"

#### 4. Was man beim Schreiben lernen fann.

"Wenn nur erst diese langweilige Schreiberei vorbei wäre", so denkt ihr, "da ist man ja nur Handarbeiter — der Geist wird nicht geübt dabei"!

Ist das wahr? Ich meine, es hängt nur von euch ab, ob ihr euren Geist dabei bilden wollt. Ihr erinnert euch gewiß an die Berse des Meisters aus Schillers Lied von der Glocke:

> Das ist's ja was den Menschen zieret Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Herzen spüret Was er erschafft mit seiner Hand.

Also wenn ihr euer Herz teilnehmen laßt an dem, was die Hand erschafft und mit allen Gedanken dabei seid, so daß keine Linie ihren eigenen Weg geht, sondern jeder Zug der Hand vom Geiste geleitet wird, dann übt sich auch euer Geist, er erwacht aus der Schläfrigkeit und lernt wachsam sein und mittun bei Allem, was ihr vorhabt und das stärkt ihn, so wie Alles im Menschen durch Tätigkeit gestärkt wird. Darum ist Schreibunterricht auch Geistesunterricht, und das Schönste dabei ist, daß nicht der Lehrer dabei den Geist unterrichtet, sondern ihr selbst, indem ihr den Geist zwingt, Alles zu beaufsichtigen, was die Finger tun.

Und bei dem Worte "zwingt" fällt mir ein, daß auch noch etwas Anderes beim Schreiben geübt wird, was unendlich wichtig für uns ist: Geübt wird das, was zwingt und besiehlt im Menschen: sein Wille. Dem Geiste ist es oft zu langweilig, bei solchen einsachen Dingen dabei zu sein, wie es das Schreiben ist, er liest lieber Indianergeschichten und darum muß er erst durch den ernsten Willen herbeigezwungen werden — und das stärkt wieder den Willen. Dem kann man gar nicht genug Ausgaben stellen, sonst wird er schwach und schwächer, genau so, wie das Feuer ausgeht, wenn ihr ihm keine Nahrung gebt. Nach jeder tüchtigen Anstrengung, die man ihm zu=

mutet, ift es dem Menschen auch so, als wenn ein Feuer in ihm geschürt worden wäre, er fühlt sich voll Glut und Kraft — auch wenn die Willenstat nur eine tadellos geschriebene Seite im Schreibhest war. Ober so wie nach bem Berafteigen eine doppelte Energie über den ganzen Menschen kommt, seine Augen heller leuchten, alle feine Muskeln straffer sind, so hat jede noch so kleine Willensanstrengung eine Belebung des ganzen Menschen zur Folge und zeigt fich in einem festern Schritt, einem festern Munde und einem festern Bandedruck. Und ebenso ift es mit dem Gegenteil: Das Schreiben kann eine große Gefahr für die Willensfraft sein, wenn man fich in der Sandschrift geben läßt. Das wirft gleich wie ein allgemeiner Schrecken auf alle auten Gewohnheiten und macht fie kopfscheu. Der Mensch beginnt allenthalben zu verbummeln. Paßt z. B. bloß einmal genau auf, wenn ihr fo allmählich anfangt, die letten Buchftaben beim Schreiben nicht recht bis zu Ende zu machen: Wie schnell dann auch die i-Buntte und die u-Haken verbummeln, bis das ganze Geschreibsel aussieht wie ein Jahrmarkt, wenn der Löwe ausgebrochen ift. Und dann paßt einmal weiter auf, wie von biefem Geschmiere aus all euer übriges Tun angesteckt wird — bis schließlich ber ganze Mensch gar nichts, mas er macht, auch wirklich gründlich bis zu Ende durchführt. Und nun denkt einmal ans Gegenteil: Bersucht einmal, einen u-Haken recht ordentlich und an der richtigen Stelle zu machen, so werdet ihr feben, wie die nächstfolgenden Buchftaben noch den Segen diefer Sorgfalt fpuren; auch fie geraten noch befonders aut. Und die Gewohnheit, forgsam zu schreiben ist nichts, was allein und ohne Ginfluß im Menschen fitt, nein, diese Gewohnheit farbt wieder ab auch auf alles Andere, was man in die Hand nimmt und so kann man tatfächlich fagen: Wer merkt, daß er ins schlaffe Bummeln verfällt, der braucht keine Badereise zur Stärkung zu machen oder tausend gute Vorsätze zugleich faffen - nein, er beginne mit dem u-Baken, bann mit dem i-Bunkt und den Buchstaben am Schluß usw. Erfolg der Kur wird garantiert.

Um euch recht klar zu machen, einen wie großen Einkluß man mit solchen kleinen Anfängen der Willensübung in dem ganzen Haus-halte seines inwendigen Menschen ausrichten kann, will ich euch an ein Beispiel aus der Natur erinnern. Wenn eine von Vulkanen zerstörte Insel eine zeitlang ruhig gelegen hat, dann beginnt allmählich wieder die Begetation. Aber nicht auf einmal. Zuerst beginnen ganz leise die bescheidensten Flechten und Algen an den Felsen zu keimen, diese bereiten dann den Halt für andere und nachdem diese wieder mit ihren Wurzeln die steinige Obersläche gelockert haben, kommt allmählich die größere Begetation hinzu. So ist's auch beim Menschen und seinen ganz kleinen guten Gewohnheiten.

Ihr habt wohl Alle schon davon gehört, daß manche Leute behaupten, sie könnten aus der Handschrift den Charakter lesen. es benn dafür irgend welche Möglichkeit? Verrät fich ber Mensch burch seine Schriftzüge? Gewiß - und zwar eben beshalb, weil alle Gewohnheiten einander gegenseitig anstecken. Wenn der Mensch 3. B. einen nachlässigen Charafter hat, so wird sich das auch in seiner Sandschrift ausdrücken. Nämlich in der Art, wie er die Buchstaben Ob er Willensfraft hat ober nicht, ob er bedächtig ist ober rasch in seinem Temperament, Alles das kommt heraus in der Handschrift, so wie es im Gang herauskommt und im Ausbruck des Mundes. Nur kann es noch lange nicht jeder richtig lesen, der das von sich Genau fo wie nun aber der ganze Charafter in der behauptet. Handschrift zutage tritt, so kann man auch mit der Sandschrift auf ben ganzen Charafter wirken, man fann ihn ba fozusagen faffen, weil er hier nach außen heraustritt, so wie man eine Maus am besten fängt, wenn sie aus dem Loche kommt. Ich rate sogar einem Anaben, der merkt, daß er in Gefahr ift, fremdes Gigentum anzugreifen oder in groben oder heftigen Worten die Grenzen zu überschreiten: Er soll sich einmal recht forgfältig baran gewöhnen, in Doppellinien zu schreiben und dabei die Buchstaben ganz genau fo zu machen, daß weder die kleinen noch die großen ihre Grenzlinien

überschreiten. Denn es fehlt ihm vielleicht gar nicht an gutem Willen, sondern nur an geübtem Willen — und da sind gerade solche Kleinigsteiten gleich den Flechten und Algen auf der wüsten Insel: Sie bezeiten den Boden für die größere Vegetation, sie bringen das Wollen in die rechte Richtung und Sammlung.

Wer sich sorgältig und geduldig im Schreiben übt, der wird vielleicht schon bald bei sich die größere Vegetation kommen sehen und merken, wie sich allerlei Festes und Geduldiges bei ihm ansiedelt und Wurzel saßt: Er wird weniger leicht ausgleiten im Widerspruch gegen seine Mutter oder im Streit mit seinen Geschwistern, er wird auch über seine Worte Herrschaft gewinnen wie über seine Finger — und schließlich kommen die Vögel vom Himmel und sinden Herberge: die besten und höchsten Gedanken und Entschlüsse lassen sich bei ihm nieder und bleiben ihm treu.

## 5. Die Thronbesteigung.

(Ein Wort für die Schulftunde.)

Als junger Königssohn den Thron zu besteigen, wenn jahrelang schlimme Mißbräuche im Lande gehaust haben, vom Bolke wie ein Netter begrüßt werden, der überall Ordnung und Ruhe schafft — davon habt ihr gewiß schon ost geträumt. Nur ist so etwas weit schwerer als man es im Traume sieht, und mancher junge Königssohn hat sein Versprechen nicht gehalten, weil er zu schwach war, wirklich die Zügel zu ergreisen und die Uebeltäter unter sein Gebot zu zwingen. Aber es gab auch Königssöhne, die wirklich den Thron bestiegen mit eisernem Willen und nicht ruhten, dis sich der letzte Friedensstörer unterworsen hatte. Schritt für Schritt eroberten sie eine widerspenstige Festung nach der anderen, erschienen plözlich, wo sie niemand erwartete, sahen nach dem Rechten und sorgten dasür, daß nichts Wichtiges geschah, ohne daß sie es wußten und billigten.

Der menschliche Wille ift auch so ein junger Königssohn. Leiber dauert seine Thronbesteigung viele Jahre und es gibt manchen Königssohn, der nie gang hinauf kommt, weil er zu schwach ift, mit all ben widerspenstigen Untertanen fertig zu werden. Schon beim Säugling könnt ihr die ersten Schritte der Thronbesteigung beobachten. bewegen sich Sande und Beine so wie bei den Wasserpflanzen im Aquarium, hin und her, wie im Traume. Allmählich erobert der Wille die Herrschaft über die Glieder. Beim Gehenlernen ift es ja auch das Wichtigfte, daß eben der Wille die Bewegungen ganz in die Gewalt bekommt. Eine Fortsetzung dieser Thronbesteigung ist nun auch das Stillesitzen in der Schule — der Wille tritt allmählich auch die Herrschaft über die kleinen Zappelbewegungen an, die porher noch machten, mas fie Luft hatten. Den Körper eine ganze Stunde ftille sitzen zu laffen, das ift eine der erften großen Regierungstaten des jungen Königs — aber nur ein ftarker Herrscher bringt das sertig. Dann geht es weiter. So wie der junge König in die verschiedenen Städte des Landes reift und sich huldigen läßt und von Ehrenjungfrauen Gedichte anhört, so reist der Wille in die verschiedenen Provinzen des Körpers und läßt fich hulbigen und Gehorfam leiften. Da kommt er 3. B. auch in das Gebiet der Zunge und verlangt den Treueid. Ja wirklich, ihr mußt es so ansehen: Nicht ich verlange bas Schweigen von euch, sondern ich sage euch, die Schule ift der Ort, wo euer junger königlicher Wille überall die Zügel in die Hand nehmen kann: laßt darum ja nicht die Gelegenheit vorübergeben; benn wenn der Wille nicht rechtzeitig Herr im Hause wird, dann ift's nachher zu fpät und die Empörer tun, mas ihnen gefällt. Mit der Bunge ift es am schlimmften, wenn sie nicht gleich unterworsen wird. Sie richtet im Reiche das meifte Unheil an. "Bald ift ein bofes Wort gefagt — der Andere aber geht und klagt." Und wieviel Menschen sind durch Spott töblich verlett worden, wieviel Geheim= nisse wurden ausgeplaudert aus mangelnder Berrschaft über die Zunge, wieviel Voreiliges entschlüpft dem Munde, das man nachher um jeden Breis in der Welt ungesagt wissen möchte! Also bringt eurer Zunge Gehorsam bei, denkt an euch selbst und an die Throndesteigung, wenn euch beim Unterricht ein Witz oder irgend eine Bemerkung von der Zunge will! Dann gibt es noch ein aufrührerisches Gediet, wo selten Gehorsam herrscht, nämlich das Lachen. Meint ihr, ich verdiete das Lachen in der Stunde, weil ich gegen die Heiterkeit din? Nein — aber es kann durch Lachen zur falschen Zeit viel Trauriges angerichtet werden: darum ist es gut, wenn der Wille seinen Königsbesuch auch beim Lachen macht und nicht eher fortgeht als die er ganz Herr geworden ist. Lacht in der Pause, aber benutzt die Schulstunde zur Throndesteigung. Betrachtet mich als den Hosmarschall eures reisenden Königs, der die notwendigen Besuche namhaft macht und im Kursebuch die richtigen Stunden aussucht. So lange ich draußen din, ersholt euch, wenn ich hereinkomme, dann geht an eure Regierungszgeschäfte!

# Der Starke und der Schwache.

#### 1. Wie man die Feinheit erkennt.

Mus ben alten griechischen Sagen wißt Ihr wohl alle, daß die Griechen damals viel in der Welt herumsegelten und dann feltsame Geschichten beimbrachten von den fremden Bölkern, an deren Rusten fie verschlagen worden waren oder mit benen fie Handel getrieben Habt ihr auch gelesen, woran sie damals die gebildeten Bölfer von blogen Räubervölfern unterschieden? Un der Art, wie folch' ein Volk schuplose Fremdlinge aufnahm und behandelte. Warum %ldom Denkt einmal an eure eigenen Schulerlebnisse. Wenn ein Rnabe gegen einen Stärkeren bescheiden und freundlich ift, seid ihr dann schon sicher, daß er ein feines und gebildetes Berg hat? wiß nicht. Warum aber nicht? Weil man noch nicht wiffen kann, ob er es nicht nur aus Angst tut ober aus Schmeichelei. Richtig. Man weiß nicht, ob die Liebensmürdigkeit wirklich in feinem Bergen fist, ober ob er fie nur äußerlich annimmt, um die Bunft bes Starken zu gewinnen. Ift er aber dem Wehrlosen und Schwachen gegenüber gutig, bann kann man ficher fein: Es kommt von innen, es ift feine Natur — benn hier braucht er ja keine Angst zu haben, daß es ihm schlecht bekommt, wenn er sich übermütig und roh benimmt. Go ift's auch mit den Bölkern. Ob sie wirklich zivilisiert find, das sieht man baran, wie sie mit Schwächeren und Hilflosen umgehen. Da verraten sie sich. Da zeigt es sich, ob ihre Manierlichkeit ein wirklicher Besitz des Herzens ift oder nur eine außere Politur, um es mit dem Stärkeren nicht zu verderben. Jedenfalls werdet ihr zugeben, daß es Bölker gibt, die sehr viel Seife verbrauchen und viele schöne Museen und Universitäten haben und doch in der Hauptsache noch rechte Barbaren sind — weil sie eben die Probe nicht bestehen gegenüber den Schwachen und Wehrlosen. —

Noch manche andere Gelegenheiten gibt es, die Feinheit eines Wenschen zu erproben. Wenn ich z. B. herausbekommen will, ob ein Knabe eine seine Natur hat oder ob er noch ein recht grober Kloz ist, werde ich dann etwa beobachten, wie er mit dem Lehrer spricht oder ob er gegen einen kräftigen Onkel bescheiden auftritt? Nein, ich werde aufpassen, wie er mit dem Dienstmädchen redet, wenn er gerade glaubt, daß es niemand hört. Oder auf dem Schulbose werde ich ihn beobachten, wie er dort mit den Kleineren umgeht. Da sieht man oft in ein paar Minuten so viel, daß man Bescheid weiß.

Ober wenn eine Mutter zu mir kame und sagte: "Da ist ein iunger Mann, der scheint meine Tochter zur Frau haben zu wollen - fennen Sie ihn eigentlich naber, mas ift bas eigentlich für ein Mensch, kann ich ihm mein Kind anvertrauen?" Wenn ich mir nun über das Innere dieses Menschen ein Urteil bilden will, werde ich dann zuhorchen, wie er mit seinem Prinzipal spricht oder wie er das Mädchen anfäuselt, wenn er ihr Blumen überreicht? Nein — ich werde aufpassen, wie er mit seinen Untergebenen fpricht, wo es keine Folgen für ihn hat, wenn er barsch und hart redet, und ich werde ihn bitten, mit mir ins Wirtshaus zu kommen, damit ich sehe, wie er mit benen umgeht, die ihn bedienen und nicht muckfen burfen. weil sie sonst kein Trinkgeld bekommen. Wenn irgend möglich, suche ich mir auch ein Bild davon zu verschaffen, wie er mit seiner alten Mutter verfehrt. Sehe ich, daß er fich gegenüber ben Schwächeren gehen läßt und hart und unbescheiden redet, so kann er mir noch so viel davon erzählen, wie glücklich er seine Frau machen wird — ich glaube ihm kein Wort. Ich benke mir: Wer weiß, wenn fie einmal frank wird und nicht mehr so hübsch ist, fondern nur noch ein schwacher

Mensch, für den er sorgen muß — wird da nicht all das Ungebildete und Rücksichtslose aus seinem Innern herausbrechen, was jetzt nur gebändigt ist, weil er von ihrer Schönheit gesangen ist oder von ihrem Gelde?

Ober wenn ich einen Beamten sehe, der seinem Vorgesetzten gegenüber die schönsten Verbeugungen macht und jeden Satz mit den Worten beginnt: "Wenn ich mir ergebenst erlauben dürste, Sie höfslichst darauf ausmerksam zu machen, hochverehrter Herr Direktor..."
— werde ich dann sagen: "Das muß einmal ein gebildeter Mensch sein, solch seine Umgangssormen — und dies bescheidene Austreten!" Nein, ehe ich das sage, werde ich einmal nachsorschen, ob er die seinen Umgangssormen auch seinen Untergebenen gegenüber hat. Denn nur dann sind sie echt.

Auch an der Art, wie die verschiedenen Bölker ihre Frauen beshandeln, kann man mit Sicherheit erkennen, wie weit sie in der Gessittung fortgeschritten sind. Erzwingen können sich die Frauen eine gute Behandlung nicht — wo also die Frau geehrt und mit Rückssicht behandelt wird, da ist es freiwillig, und man kann daraus schließen auf die innere Bildung eines Bolkes. Auch beim einzelnen Manne wird man das Sprichwort anwenden dürsen: "Sage mir, wie du mit deiner Frau umgehst und ich will dir sagen, wer du bist." Rohe Bölker und rohe Männer lassen an ihren Frauen alle die Zügellosigskeit aus, die ihnen im Verkehr mit Gleichstarken nicht ungestraft hinsgehen würden.

Ein gutes Mittel zur richtigen Erkenntnis von Menschen und Bölkern ist auch ihr Umgang mit Tieren. Gerade weil viele Tiere sich gar nicht wehren können, sogar nicht einmal hinter Einem dreinschelten und sich auch nirgends beschweren können, so verrät es sich hier am deutlichsten, wie tief das Erdarmen bei einem Menschen sitzt oder wieviel Robeit noch in ihm steckt.

### 2. Die Gefahren des Starten.

Ihr wundert euch gewiß darüber, daß ich über die Gefahren des Starken mit euch reden will. Man spricht doch sonft nur von ben Gefahren bes Schwachen, "Der Starke ift am mächtigften allein", fo fagt Wilhelm Tell — er braucht niemanden zu seinem Schutze, und wenn die Andern ihn brauchen, so sollen sie ihn nur holen. was für Gefahren können benn bas sein? Ich will euch einmal durch ein Gleichnis darauf bringen. Sabt ihr einmal von den Gefahren bes Ballonfahrens etwas gehört? Worin befteben fie? Wenn man gar zu hoch hinauffährt, dann wird die Luft fo dunn, daß fie nicht mehr Widerstand genug gegen den Druck des Blutes leiften kann bann läuft das Blut aus Nase, Mund und Ohren. Die Blutgefäße find also allein nicht ftark genug, um das Blut zurückzuhalten, sie bedürfen des ftarken Gegendrucks ber uns umgebenden dichten Atmosphäre. Nun ratet einmal, warum erzähle ich das wohl? Welche Anwendung hat es auf den Starken? Befindet er fich vielleicht in einer ähnlichen Lage wie der Ballonfahrer in zu dünner Luft? Ich meine: Wer mit Schwachen und mit Wehrlosen zu tun hat, der ift immer in Gefahr, daß alle seine wilden und groben Triebe und Leidenschaften zügelloß herausftürzen, weil ihnen der Gegendruck fehlt von gleich ftarken Menschen, die fich nichts gefallen laffen. Überall, wo ein Schwacher und ein Starker zusammen find, ober wo wir auch nur mit einem Menschen verkehren, bemgegenüber wir uns geben laffen können. weil er von uns oder von unseren Eltern abhängig ift, überall da befteht eine viel größere Gefahr für uns, als für ben Wehrlosen: Denn er hat nur Plagerei und Abermut zu erdulden, sein Inneres aber bleibt unversehrt - mährend bem Starken Berz und Seele gefährdet mird. eben weil ihm der Gegendruck fehlt, und alles Graufame und Selbftfüchtige berausströmen kann, wie Wildwasser, wenn die Damme gebrochen find. Darum ift die heiligste Scheu vor dem Recht des Schwachen und die größte Rücksicht in feiner Behandlung noch viel notwendiger für die geiftige Gefundheit des Starken, als zum Schutze bes Schwachen. Ich fage geistige Gesundheit — denn es hat schon Mancher den Berftand verloren, weil niemand da mar, der ihn zum Widerstande gegen seine eigenen Launen und Triebe zwang. habt ihr das Wort "Cäsarenwahnsinn" schon gehört, besonders vom Raifer Nero, der im Ansang ein gang milder Herrscher mar, aber schließlich von seiner Macht so berauscht murbe, daß er zur vollständigen Bestie murde. Wie gefährlich es für den Charafter des Menschen ift, wenn er nur von Wehrlosen umgeben ift, das erkennt man auch aus den Geschichten, die aus den sibirischen Gefängniffen erzählt werden. Sutmütige und fein erzogene Offiziere, die zu Rommandanten der Gefängnisse ernannt werden und dort dann die Sträflinge gang in ihrer Band haben und jede beliebige Strafe über fie verhängen können - Die verwildern oft gang und gar bis gur tierischen Graufamkeit — eben weil sie ben ganzen Tag mit Menschen zu tun haben, benen gegenüber fie fich keine Bügel anzulegen brauchen. Das ift's, was der Mensch nicht verträgt. dies auch im Kleinen ganz gut erkennen, wenn ihr einmal die Kinder, die lauter altere Gefchwifter haben, mit folchen vergleicht, die nur jungere Bruder und Schweftern haben. Die alteften Kinder find viel mehr in Gefahr, selbstfüchtig, anmagend, und zügelloß zu werden, weil sie lauter Schwächere unter sich haben und alle ihre Wünsche mit der Fauft oder durch grobes Anfahren erreichen können. Wer darum flug ift, der muftert einmal alle die Menschen, mit denen er täglich umgeht, ob darunter einige find, die wehrlos oder abhängig find und benen gegenüber er in Gefahr ift, fich gehen zu laffen. Sat er das herausgefunden, so ift er schon halb gerettet — denn nun kann er sich gegen die Gefahr versichern. So wie man Chinin einnimmt zur Stärfung in einer Gegend, in der das Fieber herrscht, fo nimmt er gur Verficherung gegen die Gefahren bes Starfen ben Vorsatz ein, diese Schwachen ganz besonders aufmerkfam und ruckfichtsvoll zu behandeln. Ihr versteht jest gewiß auch, warum der

Schutz der Tiere so wichtig ift, nicht bloß für die Tiere, fondern vor allem auch für die Menschen selbst. Denn die Tiere find ihm gegen= über ja doch meistens die Wehrlosen und Schwachen: barum ift auch hier die Gefahr am allergrößten, daß das Wilbe und Schlechte in ihm angesichts der Hilflofigkeit der Tiere ebenso heraussturzt, wie sein Blut in dünner Luft — eben weil der Gegendruck fehlt. Gegendruck fann uns allein das Erbarmen verschaffen. Ihr kennt alle das Sprichwort: "Quale nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie bu den Schmerz." Dies Sprichwort aber fagt noch nicht genug. Man mußte sagen: "Quale nie ein Tier, denn du ruinierst dich dadurch noch mehr als das Tier." Tierschut ist Menschenschutz: Es ist ein Gebot, das uns sicher stellen soll gegen die Inrannenlust, die angesichts der Bilflosigkeit in uns entsteht. Wer roh mit Tieren ift, der wird selbst ein Tier. Das ift die unerbittliche Strafe, welche die Natur über den Tierquäler verhängt, und der er nicht entfliehen kann, auch wenn kein Menschenauge sein Tun beobachtet. Sabt ihr einmal von bem auftralischen Strauß gehört, ber fich fo gewöhnt hat, im bichten Geftrupp zu laufen, daß er allmählich gang feine Flügel verloren hat und statt bessen nur noch ein paar Stummel besitt? So ist es ein Gefet in der Natur, daß alle Muskeln und alle Organe, die wir nicht mehr gebrauchen, allmählich durch den Nichtgebrauch ab-Dies Gesetz gilt auch für den Menschen. Und nicht nur für seine Musteln, sondern auch für die Kräfte seiner Seele. Alles mit der Fauft oder mit der barichen Stimme durchseken kann. bei dem wird die Fauft und Stimme durch die Ubung täglich ftarker - aber die Seele wird täglich schwächer - eben weil er sie nicht in Übung erhält. Schon darum wäre jedem Starken anzuraten, sich zu Hause und in der Schule so zu benehmen und so zu bitten, als ware er der Schwächste, damit er die Eigenschaften in fich übt, die bas Berg der Menschen gewinnen: Ritterlichkeit, Mitgefühl, Bescheidenheit und Nachgiebiakeit. Ein kraftvoller Mensch voll zarter Rücksichtnahme ift überhaupt ein erquicklicher Anblick — sein Wefen

erinnert an eine herrlich volle Geige, die aus dunkler Tiefe zur höchsften, feinsten Melodie emporsteigt.

Ich habe einmal ein Wort gelesen: "Laß niemand Sklave sein, sonst wirst du es selbst." Wie ist das gemeint? Wessen Sklave wird man denn, wenn man Wehrlose mißbraucht und sich Untergebenen gegenüber gehen läßt? Denkt an das Gleichnis mit dem Vallon! Unsere eigenen schlechten Leidenschaften und Launen werden immer zügelloser, weil wir uns keine Schranken auferlegen, sie gehen mit uns durch und machen mit unserem Leben, was sie wollen. Wir werden ihre Sklaven. So rächt sich der Wehrlose an uns!

#### 3. Wer ift ber Schwache?

Wenn ich von den Schwachen rede, die geschont und geschützt werden sollen, so benkt ihr gewiß immer nur an Menschen, die am Körper schwächer ober kleiner find als ihr felbft. Aber kann man wirklich immer nur bann vom Starken und vom Schwachen reben, wenn ein Kleiner einem Großen ober ein Gefunder einem Kranken gegenübersteht? Ich habe 3. B. vorhin davon gesprochen, daß man schon bei Kindern die Herzensbildung daran erkennt, wie sie sich gegenüber ben Dienftboten benehmen. Aber ift benn ein Dienftbote wirflich ein "Schwacher" gegenüber einem zwölfjährigen Knaben? 3ch glaube, wenn es auf einen Rampf ankame, fo konnte eine ein= zige tüchtige Köchin drei solcher Knaben auf einmal durchprügeln. Warum tut fie es benn aber nicht? Sie fürchtet, fortgeschickt zu werden und ein schlechtes Zeugnis auf den Weg zu bekommen, worin vielleicht steht: "Geht roh und gänkisch mit Kindern um." Und barum magt fie feinen Gebrauch von ihrer Stärfe zu machen. Sie ift wehrlos - benn wenn jemand feine Waffen nicht gebrauchen fann, so ift es so gut, als hatte er gar feine. Wenn ein Lowe im Räfig fist, so können ihn die fleinsten Bengels mit Stocken figeln er ift wehrlos, er ift ber Schwache und fie find die Starken, die fich

Alles ungestraft erlauben können. Also nicht nur die körperlich Hinfälligen und nicht Ausgewachsenen sind schwach, sondern auch Alle die, welche in einer Stellung sind, wo sie am Gebrauch ihrer Kräfte gehindert sind.

Nehmen wir dafür noch ein paar Beifpiele: Wenn ich einem fehr gesunden und ftarken Menschen einen sehr großen Dienft er= wiesen habe oder vielleicht noch dabei bin, ihm in irgend einer Sache zu helfen, so ist er mir natürlich sehr dankbar und möchte das zeigen. Wenn ich nun die Gelegenheit benütze und recht hochmütig und un= höflich mit ihm verkehre, ober allerlei dreifte Spaße mit ihm mache, fo muß er sich das schon gefallen laffen: "ihm find die Sande ge= bunden", fo fagt man - er ift ber Schwache mir gegenüber, benn er mag sich nicht wehren, weil er von mir abhängt. Darum kann man auch die Menschen ganz besonders gut in ihrem Charafter erfennen, wenn man beobachtet, wie fie fich benen gegenüber aufführen, denen sie irgend eine Wohltat oder einen Dienst leisten. fie die Gelegenheit, um dreift und unbescheiden zu werden, so fieht man: Feinheit und Bescheidenheit ift bei ihnen nur ein Kleid, das fie anziehen je nach den Menschen, mit denen fie zu tun haben. Allerdings gibt es leider gang außerordentlich wenige Menschen, die auf diesem Gebiete gang fein sind. Die Versuchung ift zu groß, wenn ein Mensch kommt, den wir beschenkt oder dem wir geholfen haben oder ber von uns einen Dienst erwartet oder uns sonst zu Dank verpflichtet ift — die Versuchung ist da zu groß, ein wenig nachlässiger und bequemer im Benehmen ihm gegenüber zu sein als gegenüber einem Andern, der gar nicht von uns abhängt. Ich erinnere mich noch an einen Schulkameraden, der als Knabe schon auf diesem Gebiete die vollfte Feinheit besaß. Wenn man zu ihm kam, um sich von ihm irgend eine Aufgabe erklären zu laffen, so war er genau so höslich und aufmerkfam, als wenn man gekommen wäre, um ihm selber einen Dienft zu erweisen. Er erleichterte Ginem den Eintritt burch ein fehr freundliches Gesicht, brachte fofort einen Stuhl und

begleitete Einen nachher bis zur Straße hinunter. Ein Anderer hätte sich gehen lassen und sich alle solche Ausmerksamkeiten erspart in dem Gedanken, der Andere könne froh sein, daß man ihm überhaupt helse. Der aber fühlt sich dann gedemütigt, er merkt, daß man ihm weniger Achtung erweist, weil er abhängig ist — und diese Demütigung versleidet ihm Alles, was ihm an Hilse zuteil wird.

Wenn ihr nachdenkt, werdet ihr noch viele andere Beisviele finden. wo ein Starker einen Schwachen vor fich hat, g. B. ber Reiche und ber Arme. Wenn Kinder von reichen Eltern mit Armeren in einer Schule zusammen find, ba ift auch viel Gelegenheit, mahre Bildung bes Bergens zu zeigen: Daß nämlich ber Reiche mit den Armeren eher doppelt so bescheiden und achtungsvoll verkehrt, als mit seines: gleichen, damit es nicht scheine, als ziehe er seine Mütze nur vor dem Gelde. Es ift überhaupt niemals fein und zeigt keine Bergens= freundlichkeit, wenn man einen anderen Menschen merken läßt, daß man stärker oder begabter oder wohlhabender ift als er. Griechen waren darin oft viel nachdenklicher als wir Menschen der Neuzeit, die sich so viel auf ihren Fortschritt einbilden. die alten Griechen konnten noch nicht radeln und fuhren nicht auf der Gifenbahn — aber wir fommen vor lauter Radeln und Gifenbahnsahren kaum noch zum Nachdenken über bas, was wirklich gebildet ift. Wenn 3. B. in Athen die großen Jefte von Gleusis ftatt= fanden und alles Bolk hinausströmte jum Tempel, dann galt es nicht für fein, daß die reicheren Bürgerinnen im Wagen fuhren, weil dadurch bie armeren in den Schatten geftellt worden waren. Gin berühmter Redner wurde einmal öffentlich getadelt, weil er fich in einer Sanfte durch die Quartiere habe tragen laffen, wo die Armen wohnten und dadurch die Not der Armen gleichsam verhöhnt habe. Seute geniert sich kein Reicher, in einer Kutsche auf Gummirädern durch die ärmften Gegenden zu fahren.

Noch eine andere Geschichte will ich euch erzählen. Ihr habt gewiß Alle schon von dem großen römischen Feldherrn Scipio gehört,

der Karthago erobert und eingeaschert hat. Ich kenne eine kleine Geschichte von ihm, die mir wertvoller ift als alle seine Schlachtenerfolge. Nach seiner Heimkehr murde er nämlich eingeladen, Mitglied einer kleinen Abendgesellschaft zu werden, die sich immer regelmäßig in bem Hause eines Römers versammelte. Dieser Römer erzählt nun, das Schönste an Scipio sei gewesen, wie er sich in diesem Kreise benommen habe. Obwohl er der gefeierte Held und Sieger gewesen, habe er fich immer die größte Mühe gegeben, die Andern zum Reden zu bringen und die Schüchternen durch feine eigene Bescheidenheit zu ermutigen; wenn man es nicht gewußt hatte, so wurde es niemand gemerkt haben, daß der große Scipio unter den Gaften mar. war der Starke — aber seine Feinheit lag darin, daß er das niemand zu fühlen gab, sondern doppelt anspruchsloß auftrat. wenig Menschen benehmen sich heute noch so! Wer ein bischen Erfolg hat und viel gelobt wird - bem fteht gleich auf der Stirn geschrieben, wenn er ins Zimmer kommt: "Hollah, Achtung, die Haupt= person kommt! Ich bin ba!"

Ich habe in meiner Schulzeit leider oft beobachtet, wie selten die Begabteren und Erfolgreichen in der Klasse ein bischen das Beispiel des Scipio nachahmen. Sie lassen es den Schwächeren meist so recht niederdrückend spüren, daß sie obenan sind, statt das lieber recht bescheiden zu vertuschen.

Noch ein anderes Gebiet gibt es, wo man auch vom Schwachen und vom Starken reden kann. Wenn nämlich Eines eurer Geschwister oder ein Kamerad einen häßlichen oder bösen Streich begangen oder sonst den rechten Weg verloren hat und zu Hause und in der Schule so recht "unten durch" ist — dann kann man auch sosort an eurem Benehmen sehen, ob ihr das habt, was man den Takt des Herzens nennt. Wer den nicht hat, der wird sich jetzt höchst überlegen benehmen und die Getadelten so recht von oben herab merken lassen: "Siehst du, ich bin der Brave, der Tadellose, und du bist der Bessleckte!" Der Heruntergemachte hat natürlich keine Gönner — Alles

hackt auf ihm herum und Jeder demütigt ihn ungestraft — Jeder will es so recht genießen, daß er selber nichts auf sich geladen hat — na, ihr wißt schon, was ich in solchem Falle von dem erwarte, der das Herz auf dem rechten Flecke hat. Wer auch da gütig und bescheiden ist, wo er ungestraft hochmütig und verächtlich tun kann — der ist ein Mensch, zu dem man Vertrauen haben kann. Man merkt dann, daß ihm die Bescheidenheit ein inneres Besdürsnis ist.

Ihr feht aus den Beispielen, die wir zusammen hier besprochen haben, daß der Starke durchaus nicht immer bloß der ift, der die ftärkeren Fäuste hat, sondern der, welcher irgendwie einen Vorteil vor dem andern voraus hat. Manchmal hat er folchen Vorteil lebenslang voraus, wie z. B. große Begabung, manchmal auch bloß für kurze Zeit. Gestern wurde Max tüchtig ausgescholten und eingesperrt und Adolf ging als Tugendheld so recht stolz einher — heute darf Adolf wegen einer Lüge nicht mit am Tisch sitzen und Max fommt sich ungeheuer rein und aut vor. Es fann also jeder von euch zu verschiedenen Zeiten ftark ober schwach sein: Seid ihr die Starken, so kommt es dann nur darauf an, daß ihr die weniger Erfolgreichen niemals ihre Niederlage und ihr Zurückbleiben fühlen laft, sondern fie fo behandelt, als seien fie die Uberlegenen. Wenn ihr euch in der Schule mit Einem prügelt, der ebenso ftark wie ihr ift, fo fann man nichts dagegen fagen — obwohl allerdings das Brügeln ins Tierreich gehört und nicht ins Menschenreich aber sobald noch ein Zweiter dazu kommt und ihn von hinten anareift, so ist er sosort der Schwache und ihr müßt augenblicklich mit bem Angriff aufhören — wenn ihr nämlich als vornehm und anständig gelten wollt. Bei Hunden geht's natürlich anders zu, da jagt immer eine ganze Meute hinter einem Einzigen ber. Obiges gilt aber nicht nur für das Prügeln, sondern auch für das Streiten mit Wenn Mehrere über Einen herfallen und ihn beschimpfen oder lächerlich machen oder tadeln, da muß man es immer ver=

schmähen, mitzumachen — benn wer wirklich ftark ift, ber schämt sich, auf Wehrlose zu klopfen.

Ich weiß, ihr gebt mir darin recht — aber es kommt eben auch darauf an, daß man mit folch' einem Gedanken auch mal in Alles hineinleuchtet, was man Taas über tut. Man weiß oft gar nicht, wie sehr man alle Augenblicke gegen seinen besseren Willen handelt. Stellt euch 3. B. einmal vor, ein Mitschüler habe euch irgend etwas erzählt, und zufällig findet ihr den Beweiß, daß er gelogen oder wenigstens ftark übertrieben hat. Run ift er in eurer Hand. Er ist wehrlos. Ihr könnt ihn vor Allen lächerlich und verächtlich machen. Aber hier gilt's daran zu denken: Ihr seid der Starke und er der Schwache. Sobald ihr merkt, es stimmt nicht Alles, fo hört lieber auf mit dem Verhör und fagt ihm dann unter vier Augen eure Meinung. Ich erinnere mich, wie es mir einmal ging. Als Knabe hatte ich den Andern einmal gesagt, ich wäre auf ber Zugspitze in Bayern gewesen. Sie ftaunten mich alle an wegen des Heldenstückes. Da kam Einer dazu, der wirklich oben gewesen. Der fragte mich, welchen Weg ich hinaufgegangen fei. "Da, an bem großen Bach entlang", fagte ich. "Da gibt es ja gar keinen großen Bach", antwortete er. Und mit einem Mal fah er an meinem verwirrten Gesicht, daß ich gelogen hatte. Nun hatte er mich in der Hand. Er konnte mich blamieren. Und da ich ihm auch schon manchen Streich gespielt, so erwartete ich sicher meine öffentliche Sinrichtung; ftatt bessen tat er so, als habe er sich geirrt, oder als habe ich einen Bach im andern Tale gemeint, und ging dann schnell auf ein anderes Gespräch über. Das hat mich so beschämt und gerührt, daß ich es heute noch nicht vergeffen habe. Und es hat mehr auf mich gewirkt, als wenn er mir eine öffentliche Riederlage beigebracht Wer es verschmäht, die Schwäche des Andern auszubeuten, der zeigt dadurch, daß er mahrhaft ftark ift und für feine Stellung keine solche billigen Triumphe braucht. Wenn 3. B. Bruder und Schwester miteinander ftreiten, so ift es auch sehr unsein, wenn

ber Bruder jede kleine Schmäche herausspürt, die in den Antworten ber Schwester zu Tage tritt, und, wenn sie etwas wirklich Dummes ober Romisches gesagt hat, das nun an die große Glocke hängt ober fie damit in die Enge treibt. 3. B. die Schwefter fagt: "Bapa hat geftern erzählt, sein Urgroßvater sei ein Affe gewesen und habe auf Bäumen gelebt." Nun fagt der Bruder: "Nein, das hat Papa nicht gesagt, das haft du falich verftanden." Jest gibt's eine große Streiterei und Beide gehen zum Bater. Der Bruder bekommt recht. Er ift jett der Sieger und seine Schwester die Besiegte. Sie ift blamiert und schämt sich. Ein recht plumper Bruder nütt das nun aus und erzählt laut lachend die Geschichte weiter in Gegenwart feiner Schwester: mas fie für eine dumme Bans fei und so weiter. Und sie möchte in den Boden kriechen vor Arger. Aber es gibt ein Sprichwort: Man foll dem fliehenden Feinde goldene Brücken bauen. D. h. doch: wenn der Feind flieht, ist er der Schwache und Wehr= lose und Blamierte - alfo ift's anständig, ihm einen ehrenvollen Rückzug zu gewähren und nicht seine Wehrlosigkeit auszunüten, um ihn in Grund und Boden lächerlich und verächtlich zu machen. Wenn nun der fliehende Feind die Schwefter ift, dann kann die Brücke doch gar nicht goldig genug fein. Schlagt einmal felbst vor, mas könnte ein Bruder in solchem Falle wohl sagen? Ich finde, das Beste ift, er sagt: "Du brauchft dich nicht zu genieren, daß du es falsch verftanden haft, es ging mir das erste Mal auch fo. Man kann es leicht so migverstehen." Solch ein Brückenbau belohnt sich auch badurch, daß eure Schwester, wenn sie euch auch einmal auf einem lächerlichen Irrtum oder Migverftandnis festnagelt, dann vielleicht eures wohltuenden Beisviels gedenkt und Euch nicht an den Branger stellt.

Könnt ihr mir noch andere Beispiele nennen, wo man der Stärfere ift und lieber die Schwäche des Andern zudecken soll, statt von seiner Überlegenheit Gebrauch zu machen? Es gibt sogar ein besonderes Wort für diese Handlungsweise: Es ist eine Tugend, die bei den alten Rittern sehr gerühmt war und die darin bestand, daß

man den Feind, den man wehrlos in der Hand hat, schonend und achtungsvoll behandelt und den Knieenden aufhebt. Wie nennt man Großmut ift es. Mit dem Worte ift gesagt, daß berjenige ein großes Gemüt, ein weites Berg hat, welcher ber Versuchung widersteht, den schwächeren Gegner rucksichtslos und unfein zu behandeln. Daß er wirklich ftark ift, das zeigt er eigentlich erft da= durch, daß er dieser Versuchung Herr wird. Wer von euch erinnert fich aus feinen Geschichtsbüchern an Beispiele von Grogmut? Sabt ihr einmal die Geschichte gehört, wie auf bem Schlachtfelbe ein schwerverwundeter Dane einen beutschen Soldaten um einen Schluck Waffer bittet, und als der zum Bache geben und Waffer holen will, plöklich den Revolver zieht und nach ihm schiekt? Nun hätte es nahe gelegen, daß der Soldat entweder den Bermundeten ganz tot geschoffen ober doch mindeften gesagt hatte: So, nun bekommft du natürlich den Schluck nicht! Er war aber großmütig — er nahm bem verwundeten Jeinde zwar die Waffen weg, holte ihm aber dann boch das verlangte Waffer. Die Geschichten, die man von der Großmut lieft, find meift Geschichten von Königen und Belden, oder auch Sagen und Märchen, in benen wehrlofen Feinden gegenüber Milde und Vergebung geübt wird — ihr findet das Alles fehr fchon, aber ihr denkt, das gehört nur in die Geschichtsbücher, in eurem eigenen Leben aber wollt ihr es nicht nachahmen. Oder vielleicht würdet ihr es gerne nachahmen — aber ihr feht keine Gelegenheit. Nun aber fagt einmal: kommt es nicht alle Augenblicke auch in eurem Leben einmal vor, daß es von euch abhängt, einem Andern recht empfind= lich weh zu tun oder ihn lächerlich zu machen oder etwas Häfliches von ihm preißzugeben und auszuposaunen? Vielleicht hat er euch vorher recht geärgert und nun ift er plötslich in eure Sand gegeben. Ihr feib die Starken und er ift der Schwache - und hier kann man fich großmutig ober fleinlich zeigen. Stellt euch por: Gin Mit= schüler ärgert euch schon lange, und nun erfahrt ihr plötklich durch Bekannte über ihn etwas, das ihn vor der ganzen Klaffe lächerlich

machen würde, 3. B. wenn ihr es erzähltet, daß er beim Gewitter schreiend zu seiner Mutter ins Bett friecht, oder daß er vor kleinen Hunden wegläuft. Werdet ihr das nun erzählen? Werdet ihr es ausnützen, daß er euch nun wehrlos ausgeliefert ift? Mancher benkt: warum nicht? Aber ich frage euch: Wenn ihr hört, daß der Römer Fabricius feinem Feinde Pyrrhus einen Mann als Gefangenen schickte, der ihm angeboten hatte, Pyrrhus zu vergiften, warum gebt ihr da Fabricius recht, warum zieht euch euer Berz hinüber zu dem, Weil es einfach ein Zeichen von großer Kraft der arokmütia ist? ift, wenn man nicht mit kleinen Mitteln fiegen will — bas überläßt man den Schwächlingen, die nur hintenherum die Oberhand gewinnen können und nur durch Benützung von Augenblicken, wo der Andere hilflos ift. Die wirklich Starken wollen nur mit einem ebenbürtigen Begner kampfen, sie wollen fich mit ihm nicht in seiner schwächsten, fondern in feiner ftartften Stunde meffen!

Ihr seht also immer wieder: Man kann Menschen am besten kennen lernen und erproben, wenn man beobachtet, wie sie sich benehmen gegenüber den Schwachen und Wehrlosen und gegenüber dem, der in ihre Hand gegeben ist. Wenn ihr sehen wollt, ob ein Hund euch wirklich treu ist oder ob er noch keine Anhänglichkeit für euch fühlt, so könnt ihr das nur erproben, wenn ihr ihm die Leine abnehmt, oder die Treue eines Vogels, wenn ihr ihn sliegen laßt und seht, ob er wieder ins Zimmer kommt. So ists auch mit dem Menschen. Wenn ihr sehen wollt, was an ihm ist, so versucht, wie er sich hält, wenn er keine Zügel mehr hat — also, wenn er es mit Schwachen zu tun hat. Ist er da roh, so erkennt ihr: Es war nur ein äußerer Zügel, der ihn gebildet erscheinen ließ. Ist er sein und ritterlich, so seht ihr: Er ist gezügelt von innen, er ist gebunden durch sein eigenes Herz — dann könnt ihr ihm vertrauen. Er hat die Probe bestanden.

### 4. Wie man ben Schwachen hilft.

Wißt ihr, was im Mittelalter das vornehmste Gelübde des Ritters war? Den Schwachen zu fchüten. Darum nennt man heute noch einen Menschen "ritterlich", wenn er z. B. den Frauen gegenüber hülfreich und rücksichtsvoll ist. So wie wir einen steinreichen Menichen nur dann als echten Menschen anerkennen, wenn er abgibt von seinem Aberfluß und eine Quelle der Bulfe für viele Schwache wird, so bezeichnen wir einen ftarten Menschen erst dann als einen ritterlichen, wenn er seine größere Kraft zur Sulfe und Rettung gebraucht. Nicht an der Bahl berjenigen, die er niedergetreten, sondern derjenigen, die er aufgerichtet hat, wird der echte Mann gemesfen. Denn sonst müßten ja Nashorn und Buffel die Mufter ber Männlichfeit sein und man mußte ihre Bilber in ben Schulzimmern aufhangen, zur Nacheiferung für die Jugend. Wenn man manche Buben auf ber Strafe toben und Alles anrennen fieht, bann möchte man allerbings glauben, fie trugen die Photographie eines Nashorns in ber Tasche und stärkten fich von Zeit zu Zeit an dem edlen Beispiel.

In den sogenannten Flegeljahren glaubt man gern, die rechte Männlichkeit und das Heldentum zeige sich in möglichst wüstem Lärm und Daherstampsen. "Sei mir gegrüßt, du schnaubendes Dampsroß," so möchte man rusen, wenn solch' Einer ankommt. Leider behalten Viele das für ihr ganzes Leben, weil niemand da ist, der sie rechtzeitig auf ihren Irrtum ausmerksam macht.

Wenn ich malen könnte, würde ich das Sinnbild der Frau und des Mannes folgendermaßen malen: die Frau — eine schöne ruhige Gestalt, die ein schlasendes Kind im Arm hat und ihm zärtlich mit der Hand über die Stirn streicht; der Mann — eine kräftig bewegte Gestalt, der den einen Arm in die Tiese streckt, um einen Gefallenen emporzuziehen und den andern Arm schützend über ihn breitet.

Nun wißt ihr, es gibt heute schon eine ganze Reihe von schönen Gebräuchen, die den Mann fozusagen beständig daran erinnern und

dazu leiten sollen, daß seine Kraft der Hise geweiht sein soll. Was in der christlichen Kirche die Tause für das Kind, das ist die Sitte der Hise sünse Kinde kirche den Kande zum erstenmal seiner Schwester den Mantel anzieht oder auf der Straße einer alten Frau den Korb trägt, der ihr zu schwer geworden, oder in der Tram Plat macht, wenn eine Dame oder ein alter Mann oder auch ein beladenes Dienstmädchen stehen muß — dann beweist er seine beginnende Männlichseit. Manche Jungen dagegen meinen, Männer würden sie an dem Tage, an welchem sie zum erstenmal in irgend einem dunkeln Korridor eine Zigarette rauchen und danach recht unwohl werden — aber so wohlseil wird Männlichseit nicht erworden, und wer auf solche Außerlichseiten Gewicht legt und glaubt, daß man dadurch ein Erwachsener wird, der zeigt dadurch am besten, daß er noch so jung ist, daß man ihn eigentlich noch mit Puppen spielen lassen müßte.

Nun fagt einmal, welche Gebräuche der Hilfe und der Rücksicht hat man denn nun im Umgang mit Mädchen und Frauen ausgebildet? Daß man nicht fitt und fie fteben läßt, weder in der Tram noch im Sause, das habe ich schon erwähnt. Ferner, man trägt ihnen ihre Sachen und hilft ihnen hinein — überhaupt sucht man ihnen Alles abzunehmen, was sie ermüden könnte und was körperliche Anstrengung verlangt. Dafür könnte man taufend Regeln bilden, wenn man an alle Fälle denken wollte — die Hauptsache ift, daß man die richtige Gesinnung hat, dann wird man schon selbst in jedem Falle wiffen, was man zu tun hat. Die Art, wie sich manche Buben von elf Sahren noch von ihrer Mutter oder dem Mädchen bedienen laffen, zeigt jedenfalls, daß manche Leute fehr lange zum Männlich-Werden brauchen. Ich entschuldige folche Buben immer damit, daß ich denke: Wahrscheinlich haben sie auch erft mit vier Jahren laufen gelernt und mit sechs Jahren ihre Milch noch aus der Flasche getrunken. Eine fernere Regel ift, daß man Frauen auf der Strafe immer rechts geben läßt. Das hat eigentlich beute feinen Sinn mehr, benn

auf der rechten Seite kann oft gerade der umbequemste und schmutzigste Weg liegen. Darum hat man in Amerika auch die Regel, daß der Mann auf dem Trottoir die Frau stets auf der innern Seite gehen läßt, damit sie nicht in den Straßenschmutz zu hüpfen braucht, wenn es zu eng wird. Auch diesem Gebrauche kann man eine sinnbildliche Bedeutung geben: Daß der Mann auch auf dem Lebenswege alle Unbilden und Schwierigkeiten willig auf seine eigenen Schultern nimmt.

Manche Menschen meinen nun, sie seien schon vollendete Ritter, wenn sie gegenüber den Frauen gewisse Höslichkeiten erfüllen. Das ist ganz falsch. Diese Höslichkeiten gleichen den Feuerschiffen, die den Schiffen die Einfahrt in den Hafen anzeigen: So sollen auch diese Gebräuche nur dazu dienen, uns die Richtung anzuzeigen, in der wir hineinsahren in den Hafen der Rücksicht und der Ritterlichkeit. Wir müssen weiter nachdenken, wie wir unser ganzes tägliches Reden und Tun lenken müssen, wenn wir das Gelübde der Ritterlichkeit wirklich nicht bloß äußerlich erfüllen wollen.

Wer also wirklich den Frauen gegenüber hülfreich und ritterlich fein will, ber barf fich nicht bloß mit ben paar Gebrauchen begnügen, sondern er muß selbständig weiterdenken, mas denn wohl noch Alles in bem Worte Silfe eingefchloffen liegt. Man muß zunächst einmal darüber nachdenken, worin die Frauen am meisten Schonung bedürfen. Betrachtet zum Beispiel eure Mütter. Worüber fast alle Mütter klagen, das find ihre Nerven. Sie find zu fehr aufgebraucht durch Nachtwachen, Rindergeschrei und Sorgen. Weit wichtiger, als einer Frau einen Regenschirm überzuhalten oder ihr Gelegenheit zum Siken zu schaffen, ist es, daß man ihre Nerven beruhigen hilft und so mit ihr umgeht, daß fie nicht noch nervofer wird. In diefer Beziehung aber find die meiften Kinder gang ohne Rudficht. Sie freischen und werfen die Türen zu, daß selbst ein Elephant nervoß werden konnte. Und wenn sie glücklich im Saufe sind, dann kommen sie angefummt wie Mücken und beläftigen die Mutter mit ewig wiederholten Bitten. Oder sie streiten mit ihr und möchten gern mit dem letten Wort abziehen, auch wenn die Mutter ihre letzte Nervenkraft bei dem Hinund Herreden erschöpsen muß. Was schadet es denn, wenn ihr wirklich auch einmal Recht habt und die Mutter sich irrt? Tausende edler Männer und Frauen sind in der Welt sogar unschuldig gestorben mit heiterer und sester Miene — ihr aber könnt es nicht einmal ruhig ertragen, einen ungerechten Tadel oder ein Mißverständnis zu schlucken! Dann aber tut mir wenigstens auch den Gefallen und bewundert auch nicht die Helden und Heldinnen, die so ruhig gestorben sind, sondern bewundert doch lieber irgend so einen kläffenden Köter auf der Straße, der immer noch eins hinterdreinbellen muß.

Ich finde überhaupt, daß das Wort "Hilfe" das reichste Wort ist, das es in der Welt gibt — wenn man es ganz zu Ende denkt. Einem Menschen helsen und ihn stützen heißt ja doch nicht nur, ihm Geld schenken oder den Arm reichen oder einen guten Rat geben. Es gibt z. B. Menschen, die einem Andern helsen wollen und das so unsein tun, daß sie ihn schwer erniedrigen und demütigen und ihm dadurch natürlich die Kraft nehmen, sich wieder aufzurichten. Wirkslich helsen tut nur, wer das Selbstwertrauen des Andern stärkt und ihm hilft, sich selber zu helsen. Man kann darum Armeren gegenzüber nicht vorsichtig genug sein in der Art, wie man gibt — daß man ihre Empsindlichseit schont und ihnen selber über das Unanzaenehme des Annehmens hinweghilft. Das ist Hilse.

Die Krankenpflege ist auch ein Gebiet, auf dem man sehen kann, wie unerschöpflich reich das Wort Hilfe ist. - Krankenpflege ist weit, weit mehr als Wunden verbinden und Medizin einlöffeln. Sagt einmal selbst: was kann man Alles tun, um einem Kranken wirklich zu helsen?

Erstens: Durch die Art, wie man mit ihnen spricht, so recht beruhigend auf sie zu wirken, statt sie durch lautes Schnattern zu ermüden. Zweitens: Durch das, was man spricht, sie möglichst von ihrer Krankheit ablenken und ihrer Phantasie angenehme Bilder zu geben. Drittens: Ihnen sagen und sie fühlen lassen, wie unentbehrlich sie sind und wie sehr sich Alles auf ihre Genesung freut. Biertens: Ihnen Blumen bringen und sonstige kleine Ausmerksamkeiten. Fünstens: Niemals eine Ermüdung oder gar Ungeduld zeigen, sondern recht merken lassen, welche Freude die Pslege und das stille Zusammensein mit dem Kranken für uns sei. Endlich auch Pläne mit ihnen besprechen sür die Zeit, wenn sie wieder gesund sind, weil sie das am sichersten ablenkt und ihnen die Gewisheit gibt, daß sie wieder gesund werden. Sechstens: Sie auf die guten Seiten ihrer Krankheit aufmerksam machen; wie beneidenswert die Ruhe und Stille des Krankenzimmers sei und wie gesährlich es für die Seele des Wenschen sei, wenn sie niemals solche stillen Tage zur Einkehr sindet.

Noch ein lettes Beispiel: Auf euren Touren und Spaziergangen ift es euch gemiß schon oft begegnet, daß Einer mübe murde ober überhaupt ein schlechter Fußgänger mar und immer zurücklieb. Ift es da nun die richtige Silfe, wenn man ihm beständig zuruft: Faul= pelz, Schnecke, wo steckst du denn — na, dich nehmen wir so bald nicht wieder mit! Nein, man muß ihn ermutigen — benn es macht ungeheuer viel aus bei der Müdigkeit, wie die Stimmung in der Seele ift. Bei Bergtouren läßt man fo einen Schwachen immer vorangeben, weil es fehr niederdrückend ift, der Letzte zu fein. Wenn der Schwache vorn ist, so kann er auch das Tempo des Marsches angeben. Und dann muß man ihn möglichst durch frohe Unterhal= tung von seiner Müdigkeit abzulenken suchen. Das ift Pflicht ber Starken — abzugeben von ihrem Überschuß. Und wie dankbar ist so ein Schwacher, wenn ihm ein feiner Starker verstohlen hilft, ohne daß die Andern es merken - ja, ohne daß er es zuerst felber merft!

## 5. Der Rampf mit dem Lehrer.

Wir haben jetzt so viel über Starke und Schwache gesprochen, daß ich gern einmal sehen möchte, ob ihr auch wirklich Alles ver-

standen habt. Wir wollen einmal einen Fall aus der Schule besprechen und ich möchte eure Ansicht darüber hören und möchte das bei erfahren, ob ihr mir Recht gebt in dem, was ich über die Pflichten und Gefahren des Starken gesagt habe.

3ch weiß, wie sich die Schüler immer freuen, wenn wieder einmal ein junger Kandidat zum Probeunterricht in die Klasse eingeführt wird. Es ift eine Bewegung wie in einem Rudel Wölfe, wenn fich Beute nähert. Und fobald der Lehrer mit der Klaffe allein ift, bann bricht der Sturm los. Papierfugeln fliegen, es wird gefummt und gescharrt, Knallerbsen explodieren und der Unterricht ift auf jede Art aeftört. Wie foll nun der Lehrer den Rampf aufnehmen? Bielleicht schreitet er so gewaltig mit Ohrfeigen und donnernder Stimme in der Rlaffe herum, daß der Lärm ein für allemal verftummt und er den Refpekt erobert hat. Oder er hat in seiner Haltung und in seinem ganzen Auftreten so etwas Festes und Imponierendes, daß von vornherein Alles ruhig ift — das aber ift nicht leicht: meift sind solche Kandidaten noch unerfahren und scheu, ja, Biele der feinsten, begabteften und liebens= wertesten unter ihnen verstehen sich gar nicht so aufs Dreinschlagen und Poltern, und fo kommt es oft, daß gerade fie dem Tumult gang hilflos gegenüber stehen. Besonders auch, da fie die Sache nicht gern dem Direktor melben, weil er bann ja fofort merken murbe, daß fie nicht das Talent haben, die Buben im Zaum zu halten. So sucht er also trotz dem Lärm so gut zu unterrichten, wie er kann, kommt aber schwer ermüdet und traurig nach Saufe, weil er nicht weiß, wie das werden foll. Er hat fich von Bergen gefreut auf feinen Beruf — aber vielleicht wird er ihn aufgeben muffen, wie Giner ben Rutscherberuf aufgeben muß, wenn er die Pferde nicht zu zügeln weiß. Nun ftellt euch aber vor, mas es bei folch' einem Lehrer heißt, ben Beruf zu wechseln. Fünf Jahre hat er ftudiert, und mit dem, mas er studiert hat, fann er fein Baumeifter oder Baftor werden. Stellt euch vor, euer älterer Bruder fame so nach Saufe. Wie murdet ihr ihn zu ermutigen suchen, wie die Fauft ballen gegen die Schüler!

Und doch habt ihr es vielleicht schon gerade so gemacht — ohne daran zu denken, daß durch solchen Unfug meist nicht nur ein einzelner Mensch in Trauer und Verzweislung gebracht wird, sondern auch Alle, die ihn lieben und von ihm abhängen. Stellt euch vor, seine Mutter habe sehnsüchtig darauf gewartet, dis er selbständig wurde, damit sie nun etwas für die jüngeren Geschwister tun kann — und nun kommt er nach Hause und sagt: "Ich kann nicht mehr, es richtet mich zu Grunde — mir brennt der Kopf und jede Freude ist mir genommen..." Vielleicht behält er seinen Veruf ihr zu Liebe, aber die Lebenssseude ist ihm genommen.

Nun fagt mir einmal — wenn nun Lehrer und Schüler sich fo gegenüberstehen - wer ist bann ber Starke? Ihr meint boch hoffentlich nicht: "der Lehrer" — bloß weil er größer ist als die Buben und stärkere Muskeln hat? Der Lehrer ift in folchem Kalle der Schwache und warum? Er ist hilflos und wehrlos und zugleich der Leidende. Es ift keine Runft für eine Rlaffe von ruckfichtslosen Buben, einem einzelnen Manne den Unterricht unmöglich zu machen, wenn er nicht schlagen und auch nicht ben Direktor holen mag. Darum kann man auch hier die wirklich Jeinen daran erkennen, daß sie bei folchem Spektakel nicht mitmachen und fcon vorher dagegen stimmen. Die wildesten Jugendstreiche kann man verzeihen - das Leiseste aber, was sich gegen einen Wehrlosen und Schuplosen richtet, das ift nicht mehr luftig, sondern nur noch gemein. Glaubt ihr, man könne ritter= lich nur gegen Damen sein? Nein, auch gegen Lehrer — nämlich bann, wenn diese im Nachteil und in schwieriger Lage sind. folche Gelegenheit zum Austoben ausbeutet und angesichts der Rat-Iofiakeit des Lehrers alle Zügel fortwirft, der begibt fich in ein gefährliches Klima, von dem ich euch schon erzählt habe, das Klima ber roben Übermacht, wo bose Fieber herrschen und einem oft einen Schaden fürs ganze Leben zufügen. Wer jemals einen Wehrlofen überwältigt und verhöhnt hat — ber erholt sich schwer bavon und wird nur dann gründlich geheilt, wenn er einen gang ausgiebigen

Schüttelfrost vor seiner Erbärmlichkeit bekommt und wenn ihm nachsträglich der Schweiß ausbricht bei dem bloßen Gedanken an alle die häßlichen und traurigen Bilder solch' eines Kampses gegen den Schwachen: Das Beste aber ist, daß er den Lehrer besucht und ihm gesteht, wie leid es ihm tut, daß er solchen Unfug mitzgemacht hat.

# Menschenliebe.

1. Der Umgang mit Jähzornigen und Aufgeregten.

Wohl nichts in der Welt ift schwerer, als ruhig und gelaffen zu bleiben, wenn man mit aufgeregten und jähzornigen Menfchen zu tun hat. Wenn man noch so gute Vorsätze hat - Alles wird vergeffen, sobald ber Sähzornige wieder in seine Aufregung gerät und feine Funken sprühen läßt. Seine Erregung und seine Grobbeit stecken schneller an als Masern und Scharlach und der Angesteckte wütet dann oft noch toller als der, welcher angefangen hat. Nach= her tut es einem oft bitter leid, daß man fich wieder hat gehen laffen und doch weiß man nicht, wie man es hätte vermeiden können. Was ist da zu machen? Ich will euch heute ein Mittel sagen, das zwar auch nicht unfehlbar ift, aber doch recht gute Dienste tut: Man muß sich vorstellen, man sei ein Arzt und habe einen Kranken zu behan-Der Jähzornige ist nämlich wirklich nicht ganz gesund, wenigstens leidet er an irgend einer Nervenschwäche, und im Augenblick seines Wutanfalls muß man ihn überhaupt behandeln wie einen Geiftesfranken und nur Mitleid mit ihm haben, nicht aber ihm wie einem Gefunden antworten und auf seinen wunden Nerven immer noch mehr herumfraken.

Wie aber behandelt man eigentlich Geisteskranke? Man sucht ste unauffällig von ihren sigen Ideen auf etwas Anderes zu lenken. Man widerspricht ihnen nicht, sondern geht sehr freundlich auf ihre Meinungen ein, tut so, als ob man ganz mit ihnen übereinstimmte und versucht sie

auf diesem Wege, ohne daß fie es felbst merten, zur Rube zu bringen. Ein Freund von mir war einmal zu Besuch in einer Frrenanstalt und ftand ba mit einem Geiftesfranken auf dem Balkon vier Treppen hoch. Da fagte der zu ihm: "Springen Sie jett hinunter. ich bin der liebe Gott und werde dafür forgen, daß Sie gang beil unten ankommen." Sätte er dem "lieben Gott" jest widersprochen, so hätte es vielleicht einen Wutanfall gegeben und der "liebe Gott" hätte ihn hinuntergeworfen. Darum fagte mein Freund zu ihm: "Lieber Gott, ich glaube dir gewiß, daß ich ganz unversehrt unten ankomme, aber weißt du, es ist so schon hier bei bir im himmel, daß ich lieber noch etwas bei dir bleiben möchte." Da lächelte der "liebe Gott" geschmeichelt und war's zufrieden. Und feht ihr, fo kann man auch am besten mit Jähzornigen und Aufgeregten umgeben. Man muß ihnen nicht mit grellem Widerspruch ins Geficht springen, sondern fie dadurch beruhigen, daß man auf ihre Gedanken und Ginfälle eingeht und fie, ohne daß fie es felbst merken, von Unvernünftigem abzubringen fucht — ober überhaupt eine andere und ruhigere Beit abwartet, um auf fie einzuwirken. Wenn man einer burchgehenden Rutsche auf der Straße begegnet, so wird man sich doch nicht den rasenden Pferden gerade in den Weg werfen, auch wird man ihnen nicht plötzlich in die Zügel fallen, sondern zuerst eine Strecke mitlaufen. Sonft wurde man nur umgeriffen und könnte fie nicht zum Stehen bringen. Genau fo ift es auch mit Menschen, welche die Zügel der Besinnung verloren haben, so daß Angst oder Born mit ihnen durchgehen — auch hier muß man ein Streckchen "mitlaufen", sonst werden die Durchgehenden nur noch wilder und man wird felbst überrannt von ihnen. Aufgeregten und Gereizten sollte man vor Allem viel Liebe und Bartlichfeit zeigen, besonders im Augenblick ihres "Außersichseins" — denn das Aufbraufen kommt im Grunde daher, daß folche empfindliche Menschen bei jeder Gelegenbeit mähnen, fie murden angegriffen, beleidigt oder geschädigt und sich bann sofort fieberhaft zur Wehr setzen, so wie ja auch ber schwache

Körper mancher Menschen auf die kleinste Störung schon mit Fieber und Herzklopfen antwortet.

Wenn ich solche Nachsicht und Milbe empfehle, so will ich da= mit keineswegs fagen, daß man sich von aufgeregten und zügellosen Menschen einfach Alles gefallen laffen soll. Damit würde man ihnen selber den schlechtesten Dienst erweisen. Ich sage nur: Alles zu rechter Zeit. Tadel und Zurechtweisung im Augenblick ber Erregung gießt nur DI ins Feuer; dem Erregten kommt dann gwar gum Bewußtsein, daß er sich unwürdig aufsührt — aber gerade bas macht ihn noch mutenber über ben, der ihn bagu gereizt hat. Benimmt man sich aber recht gutig und ruhig — was gewiß manchmal außer= ordentlich schwer ift — so wird das den Anderen später tief be= schämen und dankbar machen und dann findet man empfänglichen Boden für ein ernstes Wort der Trauer und des Erstaunens über die stattgefundene Szene. Man muß aber auch hier "dem fliehenden Feinde goldene Brücken bauen" und darf nicht zu weit in der Demütigung geben — lieber brucke man die Aberzeugung aus, daß der Andere wohl in jener Stunde etwas leibend gemefen fei: benn er habe doch fonft schon starke Herrschaft über sich felbst bewiesen und wisse auch, daß man es gut mit ihm meine und ihn nicht verleken wolle.

Hausärzte sind nicht nur die Doktoren, die bei Krankheiten kommen — nein, die eigentlichen Hausärzte sind diejenigen Menschen, die in ihrem eigenen Hause nicht Polterer und Beller sind, sondern milde und kluge Friedensstifter, die sich aus weise Behandlung von Krahbürsten und auf richtige Hilfe bei plötzlichen Wutanfällen verstehen und kühlende Worte zu sprechen wissen, wenn das Fieber der Seelen schon 39 Grad erreicht hat.

Beil solchen Hausärzten und Hausärztinnen!

#### 2. Fühlfäden.

Habt ihr einmal die Fühlfäden bei Schnecken und bei Schmetterlingen beobachtet? Diese Tiere warten nicht erst, bis ihr Körper zusammenstößt mit irgend einem anderen Gegenstande, sondern sie senden seine Fühlsäden aus und diese Fühlsäden sind weit, weit empfindlicher und seinsühliger, als der übrige Tierkörper, und können daher sosort melden, was das sür eine Art von Gegenstand ist, der sich da nähert.

Ich muß nun manchmal denken, daß es für die Menschen auch gut wäre, wenn sie solche Fühlsäden ausstrecken könnten — nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern auch, um mit ein wenig mehr Feinfühligkeit herauszutasten, wie den Menschen zu Mute ist, mit denen sie verkehren — damit sie auch richtig mit ihnen umgehen und sie nicht auf Schritt und Tritt verletzen und belästigen.

Neulich sah ich einmal im Tramwagen eine Frau. Die mußte gerade etwas fehr Trauriges erlebt haben, benn fie hatte gang verweinte Augen und konnte ihre Tranen felbst vor den Leuten nicht zurückhalten. Ihr gegenüber fagen zwei Knaben, die ftiegen fich an und glotten ihr Beide fo recht neugierig und zudringlich ins Geficht. Sie hatten gar keine Rühlfäben: daß ber Frau dies Unftarren fehr läftig fein mußte und daß fie gewiß herzlich dankbar gewesen ware, wenn die Gegenüberfigenden weggesehen oder so getan hatten, als bemerkten fie es gar nicht — das fam den Beiden nicht in den Sinn. Und ich glaube, wenn ein Buckliger oder jemand mit einem Kropf ober eine Dame mit einem Schnurrbart hereingekommen mare, fo hätten fie ebenso die Ropfe zusammengesteckt und geglott. Dag ein Mensch, der irgend etwas Störendes oder Auffälliges an fich hat, um so mehr bedrückt und scheu gemacht wird, je öfter er sieht, daß schon wieder jemand einen Andern darauf aufmerksam macht, oder burch seinen Blick zeigt, wie merkwürdig ihm das vorkommt — das überlegen fie fich keinen Augenblick. Sie wiffen nichts davon, wie dem Andern in solchem Zustande zu Mute ist. Wüßten sie, welches Geschenk sie dem auffälligen Menschen machen, wenn sie an dem Komischen oder Krankhaften und Außergewöhnlichen vorbeisehen, als wenn es ihre Ausmerksamkeit gar nicht errege — sie würden nichts lieber tun als das. Aber die "Fühler" sehlen.

Bielleicht aber könnte sich der Mensch statt der körperlichen Fühlfäben ein paar geistige anschaffen? Wenn er sich g. B. übte, fich immer in Andere hineinzuversetzen und aus allerhand äußeren Beichen auf bas zu schließen, mas im Innern vorgeht — gerabe wie ein junger Indianer es lernt, aus dem noch fo leife geknickten Grashalm die Spur eines Jufies zu erkennen? Ich kenne Menschen, die folche geiftigen Fühlfäden haben und mit wunderbarer Feinfühligkeit fofort die Stimmung und die Bedürfnisse ihres Nebenmenschen heraustaften und ihn bemgemäß behandeln. Doch das ist eine schwere Runft. Erinnert ihr euch vielleicht an den König Alfinous im homer, ber den Sanger schweigen heißt, als er bemerkt, daß Obnffeus durch ben Inhalt der Lieder in Tränen versetzt wird? Das mar damals por fast dreitausend Jahren und mir scheint, unsere geistigen Fühlfäden find seitbem nicht sehr gewachsen — vielleicht sogar etwas verkummert, weil man fich meift zu wenig Zeit nimmt, an seinen Mitmenschen zu benken. Die alten Agypter waren sogar schon fo weit, daß das Gebot gegeben wurde: "Du sollst nicht lachen bei den Weinenden und nicht weinen bei den Lachenden." Noch heute — nach mehreren tausend Rahren lieft man diesen Spruch in den Grabkammern der Pyra-Wie steht's bei uns in diesem Bunkte? Wie oft ist es euch wohl schon passiert, daß ihr eine fröhliche Gesellschaft durch verbriefliches und weinerliches Wefen geftort, oder daß ihr betrübte Menfchen durch zu laute Luftigkeit in ihrer Stimmung verlett habt!

Viele, viele Gelegenheiten gibt es im täglichen Leben, wo man ein paar gute Fühlhörner gebrauchen kann. Wenn z. B. eins eurer Geschwister ausgescholten wird, ist es dann sein und freundelich, im Zimmer zu bleiben, um ja mit anzuhören, wie der Andere

gebemütigt wird? Mehr Süßigkeit als einen Zentner Bonbon schenkt ihr ihm, wenn ihr euch ganz leise aus dem Staube macht. Wer aber keine Fühlgedanken aussendet, um herauszutasten, wie unsangenehm es wohl dem Andern ist, wenn sein Bruder Alles mitanshört, der wird natürlich ganz dickhäutig im Zimmer bleiben.

Ebenso vorsichtig muß man seine Fühlsäden aussenden, wenn man von seinem eigenen Glück und seinen herrlichen Reisen erzählt — ob man nicht mit einem Zuhörer zu tun hat, der selber unglücklich und mit jeder Art von Entbehrung vertraut ist, und der dann sein Schicksal doppelt schwer fühlt. "Wie herrlich ist es doch, eine Schwester zu haben" — wer das in Gegenwart eines Kameraden sagt, der vor wenigen Wochen erst seine Schwesterlein verloren hat, der würde damit beweisen, daß er keine Spur von Tastsinn hat für das, was andere verwundet oder betrübt.

Wenn Erwachsene streiten, sollte ein Kind immer hinausgehen, benn es wird sich benken können, daß es den Erwachsenen nachher bitter leid sein wird, daß jemand Zuhörer gewesen ist in einer solchen Stunde.

Die wenigsten Kinder sind ihren eigenen Eltern gegenüber wirklich sein und rücksichtsvoll. Sie haben gewiß den guten Willen —
aber wer nicht sühlt, was die Eltern nötig haben, der kann ihnen
auch nicht zu Liebe leben. Fühlsäden sollten sich die Kinder angewöhnen, um rechtzeitig zu merken, wenn der Bater ruhebedürstig
oder die Mutter von vieler Hausarbeit etwas gereizt ist — und dann
die Eltern mit Lärm und Fragen eine Zeit lang verschonen. Auch
bei der Krankenpslege, wo der Kranke oft zu müde ist, um zu sprechen,
kann man nichts helsen, wenn man nicht gelernt hat, aus seinem
ganzen Gesichtsausdruck herauszufühlen, was er bedars.

Roh ist es auch, über geflickte Hosen oder über zu große Stiefel oder komische Anzüge von seinen Mitschülern zu lachen, weil doch Kinder von unbemittelten Eltern selten neue Sachen haben können und mühsam etwas herrichten lassen müssen getragenen Dingen,

so gut es eben geht. Wer da lacht, der ist ebenso wenig zarts fühlend wie jemand, der einen Armen auslacht, weil er kein Geld hat.

Ein paar Fühlfäden zu bekommen, das ift für das ganze Leben sicher weit wichtiger als ein Paar Schlittschuhe oder ein Beloziped. Und das Beste ist, sie kosten nichts und können einem nie gestohlen werden.

#### 3. Mütterlichfeit.

In einem gewissen Alter fangen die Knaben an, sich von den Mädchen zu trennen und ihre eigenen Spiele zu spielen. In Schillers Glocke heißt es: "Vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe, er slieht ins Leben wild hinaus" — und wenn die meisten Knaben in eurem Alter auch noch schön zu Hause bleiben können, und nicht ins Leben hinaus müssen, so sliehen sie doch wild aus der Puppenstube hinaus und spielen statt dessen Topsschlagen oder sie schlagen Fenster in der Nachbarschaft ein oder sie sind Käuber und Indianer. In dieser Zeit werden sie auch manchmal unehrerbietig gegen ihre Mutter und tun so, als könnten sie von ihr überhaupt nichts mehr lernen, sondern das Muster ihres Lebens sei von nun an der "Letzte der Mohikaner" oder "Wonnadonga, der Schrecken der Apachen" oder sonst irgend ein Skalpschneider aus der Prärie.

Da möchte ich euch nun aber doch einmal etwas zum Nachsbenken vorlegen. Erinnert ihr euch noch aus einer der letzten Stunden, daß wir davon sprachen, was im Mittelalter das höchste Gelübde des Ritters war? Den Schwachen und Unterdrückten beizustehen. So wie der wahre Reichtum sich darin kundgibt, daß man schenken und abgeben kann, weil man eben weit mehr hat, als man für sich selber zu verbrauchen vermag — so zeigt sich auch die wahre Krast darin, daß man Andern davon abgeben kann. Hilfe und Rückssicht ist immer ein Beweis von Stärke, Selbstsucht und Roheit ein Zeichen der Schwäche. Darum ist man auch in den Wachstums-

jahren, den sogenannten Flegeljahren, so oft roh und selbstfüchtig, weil in dieser Zeit das Wachstum alle Kräfte des Menschen in Unspruch nimmt, fodaß er felten überschüffe für seine Mitmenschen hat: nur fehr starke Menschen sind schon in den Flegeljahren ritterlich und voll Sorge für Andere. Darum ift es auch begreiflich, daß gerade ein kraftvoller junger Mensch seine Mutter ehren wird, nicht nur weil es seine Mutter ift, sondern auch, weil die Mutterliebe uns am vollkommensten die Beldenkraft der felbstlosen Silfe verkörpert und weil ihr Bild uns immer daran mahnt, daß alle menschliche Rraft ihre Blüte und ihre Weihe erft dann erreicht, wenn sie sich zur dienenden und forgenden Liebe entfaltet. Im Berufe des Mannes 3. B. wird sich die mahre Kraft ebenfalls nicht darin offenbaren, daß er gewaltig mit den Ellenbogen um sich ftößt und auf Rosten Anderer seinen Borteil erreicht und nur für sich forat und denkt sondern darin, daß er ritterlich wirkt und ftrebt, d. h. voll Fürsorge für Alle, die von seiner Arbeit abhängen — mag er nun der oberste Beamte eines Reiches oder ein Beichenfteller oder ein Fabrifant fein. Darum mußten Alle, wenn sie ihren Beruf heilig ernst auffaffen, sich und ihr Tageswerk fegnen laffen von dem Bilde der höchsten Mutterliebe!

Man sagt manchmal von einem kleinen Mädchen: "O, sie hat schon so etwas Mütterliches an sich". Wenn man das von einem Knaben sagte, so würde er es als eine Beleidigung betrachten. Aber das ift eben das Falsche. Was ist denn Ritterlichkeit anderes als Mütterlichkeit — zarte Fürsorge für anvertrautes Leben? Ein Mann und ein Knabe sind um so vornehmer und vertrauenswürdiger je mehr ihre ungestüme Kraft durch "Mütterlichkeit" veredelt und gebändigt ist. Es ist, als ob Knaben erst dann den Ritterschlag erhielten, wenn sie das ganz mit dem Herzen begriffen haben. Bei den Malayen gilt der Knabe erst dann als Mann, wenn er einem Feinde den Kopf abgeschnitten hat — bei uns sollte ein Knabe erst dann als Mann gelten, wenn er irgend eine schwere Tat der Pflege

und Hilfe vollbracht hat. Wie sehr die Mütterlichkeit den jungen Menschen zum Manne macht, das kann man in solchen Familien sehen, wo der Vater früh gestorben ist und wo nun der älteste Sohn der Beistand der Mutter und der Schützer seiner Geschwister werden muß. Das werden später meistens die sestesten und vornehmsten Männer: denn der größte Feind der Männlichkeit ist das Mitleid, das man mit sich selbst hat — das gewöhnen sich aber meist nur die ab, die früh für Andere denken und fühlen müssen. Die mit dem großen Mundwerk und dem schneidigen Getue werden meist keine wahrhasten Männer; denn da sie so übermäßig mit sich selbst beschäftigt sind, so zeigen sie sich dann bei der Feuerprobe meist schrecklich weich gegen sich selber und erweisen sich als Feiglinge und Schwächlinge. Und da sie all ihren Damps für Lärmen und Poltern ausgegeben haben, so haben sie natürlich nichts mehr übrig, wenn's ans Werk geht.

Könnt ihr euch einen "mütterlichen" Hotelportier vorstellen? Ich sehr gut: Die Art, wie er die Koffer aufladet, wie er den Leuten in den Omnibus hilft und wieder heraus, und wie er mit den Hausknechten umgeht — all das zeigt, ob er "die Mutter" zu seinem Schutzengel gemacht hat oder ob er bloß ein klotziger Handelanger ist. Auch ein Hotelbesitzer, der einen Tropfen Mütterlichkeit in sich hat, wird ein ganz anderer Mensch sein als so Einer, der wie ein brüllender Löwe in den Gängen umhergeht und die Bediensteten anfährt. "Mütterlichkeit" den Gästen gegenüber würde bedeuten: ihnen keine verfälschten Nahrungsmittel vorsetzen, ihnen keine secht reinlich halten; Mütterlichkeit den Bediensteten gegenüber würde heißen: nicht bloß anständigen Lohn zahlen, sondern auch für genügende Nachtruhe sorgen und für nahrhastes Essen und auch sür einen freien Nachmittag!

Aber nicht bloß im Beruf, sondern im ganzen täglichen Leben und Verkehr läßt sich solche Mütterlichkeit zeigen — so eine zarte

und starke Fürsorge, die dis ins Aleinste vorausdenkt, die Wünsche errät, ehe sie ausgesprochen sind und in jedem Worte voll Hilfe und Schonung ist. "Mein Bater hat nämlich gesagt, die Metzger seien meist rohe Burschen", so sagt Max laut in der Alasse, obwohl er weiß, daß der Bater eines Kameraden Metzger ist. Ist das mütterlich — ist es behutsam und mitfühlend? Dann gibt es auch Knaben und Mädchen, die machen sich über die Religion der Anderen lustig oder sprechen seindselig davon: auch das ist roh, es ist ein Schlag ins Gesicht — und Mütterlichkeit meint, daß man Schläge abwehrt und zärtlich die Hand über wunde und empsindsliche Stellen breitet.

Ich hörte einmal, wie einige Mädchen in einer Laube so recht boshaft und lieblos über abwesende Mitschülerinnen klatschten — Eine nach der Anderen wurde vorgenommen. Nachher sah ich zu meinem Schrecken, daß sie einer kleinen achtjährigen Schwester erslaubt hatten, zuzuhören. War das mütterlich? Ist solche Gedankenslosigkeit nicht noch weit gefährlicher, als wenn man ein zartes Kindeinem erkältenden Winde aussetz!

Ich sage euch, Mütterlichkeit lernt man nicht durch Puppenspielen und Puppenpslegen, sondern nur dadurch, daß man sich selbst zur seinsten Wachsamkeit erzieht für Alles, was den Anderen bedrücken oder beschädigen und verletzen könnte und ersinderisch wird in jeder Art von großer und kleiner Hise. Und glaubt mir, es gibt nichts Holderes und Schöneres als so ein Menschengesicht, das verklärt ist von wahrer Teilnahme und umsichtiger Liebe, und es gibt nichts Traurigeres als das enge und ängstliche Gesicht eines Menschen, der immer nur Caroussel fährt um sein eigenes kleines Ich!

Manchen scheint die Gabe zu opferwilliger Liebe geradezu ansgeboren zu sein. Wißt ihr aber, daß man Liebe auch lernen kann? Daß man seine Augen zur richtigen Aufmerkfamkeit erziehen, sein ganzes Wesen an mütterliche Sorgfalt gewöhnen und daß man durch tapferes Dienen frei werden kann von der Angst um das kleine Selbst?

Übt euch, die Türe leise zu schließen, die Teller und Tassen geräuschlos hinzustellen, alle Sachen mit beinahe ehrerbietiger Zartsheit und doch Festigkeit anzusassen, laßt bei Tische eure Augen beständig herumgehen, nicht nach den größten Bissen, sondern nach dem, was Vater oder Mutter oder die Gäste gerade brauchen, macht dem Mädchen Platz, wenn es schwere und heiße Schüsseln auf den Tisch niedersehen will, paßt auf, daß ihr nur Gespräche vorbringt, die eurem müden Vater zur Erholung und Ausspannung dienen, statt ihn zu ärgern oder auszuregen — da werdet ihr sehen, wie allmählich aus eurer Jugendkraft das mütterliche und ritterliche Wesen wie eine Blume hervorbricht.

## 4. Die barmherzige Schwester.

Ich traf kürzlich einmal einen steinreichen Mann, der die ganze Welt durchreift und Vieles gesehen und erlebt hat, wovon unsereiner kaum einmal träumen kann. Als ich ihn fragte: "Wann haben Sie sich eigentlich am glücklichsten gesühlt in Ihrem Leben?" — da sagte er: "Als ich in München den Typhus hatte und im Kranken-hause lag." "Und das war Ihre schönste Zeit?" fragte ich ganz erstaunt. "Ja. Mich pflegte eine barmherzige Schwester und ihre Engelsmilde und Geduld kann ich nie in meinem Leben vergessen. Ich war ihr ein Fremder und sie hatte außer mir noch andere Kranke und Tag und Nacht schweren Dienst — aber die ganzen acht Wochen hindurch sah ich aus ihrem Gesichte nur immer die gleiche leuchtende Güte — niemals auch nur den kleinsten Zug von Verdrossenheit oder Gereiztheit. Ja, damals war ich im Himmel."

Also im Krankenhaus war seine glücklichste Zeit! Nun stellt euch einmal vor, wie dieser reiche Mann von allen Armeren beneidet wird. Der muß ja im Himmel leben, so denken sie Alle. Er kann täglich mehrere tausend Mark verbrauchen. Er kann mehreremals am Tage zu Mittag effen, kann sich Alles kaufen, was er will, und reisen wohin er will. Er fährt erster Klasse durchs Leben! Und dieser Mann hat Heimweh nach einem Münchener Krankenhaus, wo er den Typhus gehabt und von einer barmherzigen Schwester gepstegt worden ist! Warum hat er wohl Heimweh? Weil der Himmel in der Liebe liegt und nicht im Geldsack. Der schönste und rührendste Anblick auf der ganzen Welt ist die erbarmende Liebe, die Nichts für sich wünscht, die nur dienen und heilen will. Alles, was man sich für Geld kaufen kann, das ist ja nichts gegen ein gütiges Antlitz, das sich auf uns niederbeugt und uns Trost zusstüsser. Und je mehr Geld Einer hat, desto weniger wirkliche Liebe wird ihm meist zuteil. Denn wie der Magnetberg in der Sage alles Eisen anzieht in den vorübersahrenden Schiffen, so zieht das Geld alles Gierige und Rohe in den Menschen an.

Darum leuchtet eine barmherzige Schwester mit ihrer immersgleichen stillen Hilfe wie ein Stern in diesem dunklen Erdental des Streites und der Ungeduld und entzündet eine tiese Sehnfucht nach Allem, was gut und heilig ist.

Glaubt ihr nun, daß nur dieser steinreiche Mann ein Heimweh nach der barmherzigen Schwester hat? Nein — noch viele, viele Andere, die niemals solch' Eine kennen gelernt und auch viele, die selber grob und unbarmherzig sind und denen man kein Heimweh auf dem Gesicht ansieht. Denn im tiessten Herzensgrunde weiß Jeder, daß nur die geduldige Liebe selig macht und daß es keinen Himmel gibt außer ihr — aber sie wissen den Weg nicht zu sinden. Sie suchen ein Beispiel, ein Vorbild der Güte, einen Schutzengel gegen ihre eigene Roheit und sinden ihn nicht. Denn es gibt leider erst sehr wenige barmherzige Schwestern. Und die sind nur im Krankenhaus zu sinzben. Die Gesunden haben noch keine. Und doch brauchen die Gesunden sie vielleicht ebenso sehr. Denn sie haben oft Gebrechen und Wunden in ihrer Seele, die noch viel mehr Geduld und Ausopferung nötig haben, als die Krankheiten des Körpers. Wenn einer hoch

mütig ift, so sieht man es freilich nicht so, wie einen geschwollenen Fuß — aber ist es darum weniger krankhaft? Er hat eine geschwollene Seele, und die muß noch viel ernster und liebevoller in Kur genommen werden, als eine geschwollene Backe oder ein geschwollener Fuß. Den Fuß heilt man auch nicht dadurch, daß man darauf tritt, und eine Seele erst recht nicht. Oder wenn ein äußerlich Gesunder jähzornig oder empfindlich oder mißtrauisch ist — ist er da nicht auch leidend und entzündet in einem Teil seines Wesens, und bedarf er nicht einer besonderen Pslege, und kann er nicht zu Grunde gehen an seiner inneren Krankheit, wenn man sorglos und undarmherzig damit umgeht? Wer ist denn überhaupt ganz gesund? Die im Krankenhause liegen, haben oft viel gesundere Seelen und Nerven, als die in der Sonne umherspazieren — jeder ist irgendwo leidend und wund und anderswo kräftig und stark.

Darum möchte ich euch ans Herz legen: werdet barmherzige Schwestern. Ich meine damit nicht, daß ihr ins Krankenhaus gehen sollt. Nein — ihr sollt euch nur erinnern an jene Schwester im Münchener Krankenhause und euch fragen, ob ihr nicht ihr ähnlich werden möchtet, und ob es etwas Schöneres auf der Welt gibt, als solch ein Licht auszustrahlen? Wie anders würde es wohl in der Welt aussehen, wenn solche Schwestern nicht nur in den Lazarethen walteten, sondern auch bei den Gesunden und Starken, den Zornigen und Hochmütigen, den Habsüchtigen und Engherzigen, den Trotzigen und Verstockten? Wenn alle diese einmal am Beispiel spürten, was Liebe und Ausopferung ist und Sehnsucht bekämen danach?

Nur müßt ihr nicht glauben, daß ihr fo ganz ohne Borbereitung barmherzige Schwester werden könnt. Was muß die Krankenschwester lernen? Sie muß lernen, wie man zart und schonsam mit dem Kranken umgeht, wie man ihn beruhigt und ermutigt, wie man ihn bettet und verbindet. Und sie muß all ihr eigenes Behagen in einem Meer von Geduld ertränken. Barmherzige Schwester für die Gesunden zu werden, ist aber sast noch schwerer, weil sie nicht so sehr unser Mitleid machrusen und weil sie uns mehr reizen, als die hilflosen Kranken. Aber man kann es lernen durch Ubung — und wer fich so recht von Herzen fehnt, eine Sonne zu werden für seine Mitmenschen, auf deffen Stirn wird auch endlich, endlich ein Schimmer zu leuchten beginnen. Beginnt nur damit, wenn ihr schlecht reden hört von anderen Menschen, oder lieblosen Rlatich über eure eigenen Bekannten und nun in Verfuchung kommt, in den Chor einzustimmen. Seid dann barmherzige Schweftern: Saat von dem Angeklagten, er fei nicht fo schlimm, wie er scheine, er habe auch gute Seiten, von denen man lernen könne, und mas er fage, sei wohl gar nicht so bos gemeint, wie es sich anhöre — kurx: Redet zum Guten und beruhigt die Aufgeregten. Und wenn ihr mit empfindlichen und streitsüchtigen Menschen umgeht, so faltet immer einmal still die Hände unter dem Tisch und gelobt euch, der Liebe treu zu bleiben und sie geduldig zu pflegen und heiter zu bleiben damit auch von euch einst ein Mensch fagen kann: "Ja, damals war ich im Himmel."

## 5. Fürbitterinnen.

Ihr hört heute schon viel davon, daß die Frauen allmählich bes ginnen, auch die Männerberuse sür sich zu erobern, um in immer wachsender Zahl Arztinnen, Advokatinnen, Gelehrte und anderes zu werden.

Ich will euch heute vom schönften aller Frauenberuse erzählen — von einem Beruse, den man obendrein noch neben allen anderen Berusen betreiben kann.

Ihr habt gewiß schon davon gehört, daß in der katholischen Kirche die heilige Jungsrau als Fürbitterin für alle reuigen Sünder verehrt wird. "Heilige Mutter Gottes — bitt für uns", so betet der Gläubige und hofft, daß Maria, die aus dem sterblichen Leben und Leiden zur höchsten Berehrung emporstieg, dereinst vor dem

Throne Gottes ein Wort voll gnädigen Erbarmens für den Sterblichen sprechen werde.

Meinet ihr nun nicht, daß es auch auf Erben ber schönfte Beruf der Frau fei, Fürbitterin zu werden? Immer dort, wo ein Mensch angeklagt und verurteilt wird, für ihn einzutreten und die Strenge bes Gerichtes zu lindern? Und ift nicht bas ganze menfchliche Leben mit feinem Bag, feiner harten Nachrede und feinem blinden Migverstehen ein unendliches Feld der Fürbitte? Wenn über einen Menschen lieblos geklatscht und geurteilt wird — da fteht man stets vor zwei Möglichfeiten, von denen man leider meist nur Die erfte ausnütt: man kann einstimmen und feinen eigenen Beitrag zur Verhöhnung und Entstellung des Nächsten liefern - oder man fann ihn in Schutz nehmen, sein Wefen erklären und entschuldigen, fein Gutes ans Licht rucken und Migverständniffe beseitigen. Wieviel froher ift's Einem ums Berg, wenn man das Lettere gewählt hat, wenn man Schutzengel gewesen ift für einen Abwesenden und damit auch zugleich Schutzengel für die, welche erbarmungslos und fpöttisch über ihn urteilten. Ich meine sogar: felbst bann, wenn es sich um die Feinde und Gegner unserer Teuersten handelt, follte eine Frau niemals Born und Abneigung noch ju schüren suchen, fondern auch hier Fürbitterin sein und das Benehmen der Gegner in milberem Lichte zeigen und verständlich zu machen suchen, ja so= gar die Frage stellen, ob nicht auch ihnen Unrecht geschehen sei: sie hilft dadurch auch den Eigenen. Denn Alles, mas wir aus blinder Feindseligkeit und Abneigung reden und tun, das rächt sich irgendwo und irgendwie im Leben an uns, sei es auch nur dadurch, daß es uns felbst verroht und verblendet.

Fürbitterin zu sein — auch diesen Berus muß man studieren, Iernen und üben: man muß das Auge öffnen und das Leben und Reden der Menschen einmal durchsuchen nach Gelegenheiten zur Bestänstigung und Verteidigung — da wird man mehr sinden, als Sterne am Himmel! Und man wird zum eigenen Schrecken gewahr

werden, in wieviel taufend großen und kleinen Fällen man noch Heberin und Fürschimpferin gewesen ist, statt Fürbitterin — und man wird auch merken, wieviel Selbstüberwindung das Fürbitten verlangt und wieviel Tapferkeit!

Macht euch sür euren neuen Beruf die herrlichen Worte zu eigen, die der griechische Dichter Sophokles einst vor mehr als zweistaufend Jahren seiner Heldin Antigone in den Mund legte:

"Nicht mitzuhaffen — mitzulieben bin ich ba!"

#### 6. Rann man von den Mädchen nichts lernen?

Ich will euch heut einmal erzählen von einem luftigen Bilde, das ich fürzlich gesehen. Unter der Dorflinde sind Buben und Mädchen versammelt und schauen einem kleinen anmutigen Mädchen zu, das mit zierlich emporgehobenen Röckhen einen neuen Tanz vormacht, den sie den älteren Mädchen abgeguckt hat. Hinter ihr. drein aber geht ein Bub, der sie nachzuahmen fucht und mit gespreizten Fingern seine Sose halt und seinen Ropf ebenso lieblich zu wiegen fucht wie das Mädchen — aber es gelingt ihm natürlich nicht, und er sieht entsetlich tölpelhaft dabei aus. Aber ich muß doch fagen, es murde gar nichts schaden, wenn die Buben etwas bei den Mädchen in die Schule gingen und etwas mehr Anftand und Anmut in den Bewegungen lernten. Und nicht nur in den Bewegungen, fondern auch in der Stimme und im ganzen Auftreten. Ober meint ihr etwa, das fei eine Schande für einen Buben, wenn er dem Mädchen etwas abgucke, und männlich sei man nur, wenn man recht plump und flokig daherkomme und recht unbescheiden brülle und lärme und die Türen hinter sich zuwerfe, daß das ganze Haus zittert? Wifit ihr, warum ich gerade das Gegenteil glaube? Weil ich die Leute oft beim Schlittschuhlaufen beobachtet und dabei gesehen habe, daß die Ungeschicktesten und Schwächsten den meisten Lärm machen

und auf dem Eis herumschrapen, als wenn fie eine Kompotschüffel ausfratten, und nicht miffen, wohin mit ihren Armen und Beinen. Und obendrein verstehen sie niemand auszuweichen, sondern sie fegeln wild drauf los und stoßen alle Augenblicke fo mit den Anderen zu= fammen, daß ein großes Gepurzel entsteht. Wer aber Kraft und Ubung hat und eiferne Muskeln, der schwebt fo leicht und zierlich dahin wie eine Tänzerin, daß man kaum eine Anstrengung sieht; er rennt auch mit niemand zusammen, fondern schlängelt sich geschickt durch die dicksten Haufen, und wenn er doch mal mit einem Ungeschickten zusammenftoßen follte, fo fagt er nicht bloß "hupla" und läuft dann brummig weiter, sondern hilft dem Gefallenen noch wieder auf, klopft ihn ab, entschuldigt sich und gleitet dann majestätisch davon. Daran erkennt man den Starken, der feine Muskeln in der Bewalt hat. Das aber gilt nicht nur fürs Schlittschuhlaufen, sondern fürs ganze Leben. Durch tölpeliges und lautes Benehmen, durch unbescheidenes und rücksichtsloses Auftreten zeigt man keine Mann= lichkeit, fondern nur seine Schwäche. Man ift ein Anfänger und Stümper, aber kein Meister. Manche bleiben ihr ganges Leben folche Stümper, und wie der ungeschickte Eisläufer jeden dritten Menschen anrennt, so geraten sie auch alle Augenblicke in Streit, find so tolpelig in ihrer Seele, daß fie niemals rechtzeitig ausweichen können, fondern geradeswegs in die Bankgelegenheit hineinfahren müffen.

Also meint nur ja nicht, daß Rücksicht und Stille und Bescheidenheit ein Zeichen von Schwäche sei und einem Buben schlecht anstünde. Nein — je mehr Kraft einer hat, desto feiner und liebense würdiger kann er sein. Das rohe Getue soll er nur den Tölpeln überlassen, die weder ihre Arme noch Beine, noch ihre Zunge in der Gewalt haben und denen man es verzeihen darf, weil sie noch keine rechte Stärke haben.

#### 7. Bufunftsträume.

"Rückblick aus dem Jahre 2000" oder "eine Reise in die Zukunft", folche Titel sieht man manchmal auf Büchern, die uns davon erzählen, welche wunderbaren Ersindungen und Entdeckungen im nächsten Jahrtausend gemacht sein werden, um den Menschen das Dasein zu erleichtern und zu schmücken. Und nicht nur solche Phantasiebücher versprechen uns derartige Herrlichkeiten, sondern auch in ernsten Büchern der Wissenschaft wird manchmal angedeutet, daß man künstig mit der Elektrizität und mit der Chemie noch Dinge ersinden werde, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben. Und manche Leute reden so, als ob alle Seligkeit des Menschen im Grunde nur von der Elektrizität und vom lenkbaren Lustballon und von der Länge der Telephondrähte abhinge, und als ob dann alle Tränen getrocknet und alle Sorgen verbannt sein würden. Glaubt Ihr das auch?

Ich finde, wenn man schon träumt, dann gibt es doch Träume, die viel schöner sind und die von Dingen handeln, die für die Mensichen viel wichtiger sind als alle diese Außerlichkeiten. Ich will Euch einmal einige Träume der Ersinder und Entdecker auszählen und dasneben immer, was ich an ihrer Stelle träumen möchte.

Habt Ihr wohl schon einmal davon gehört, daß die Zeit gar nicht mehr sern ist, wo man durch die Chemie in Stand gesett wird, Steinkohle in nahrhafte Bouillon zu verwandeln und Brot aus Holz zu machen? Das wäre gewiß recht erfreulich — aber ich denke dabei: Wie ist doch das Holz und diese Steinkohle zu beneiden, daß sie jemand sinden, der aus ihnen etwas ganz Neues und Köstliches zu gewinnen weiß, was niemand vorher in ihnen vermutete. Oder wäret Ihr jemals auf den Gedanken gekommen, daß dieser schwarze Stoff, an dem man sich die Hände schmuzig macht, einmal als Flüssigkeit genossen werden könne? Und wir Menschen, die wir weiß sind und nicht abkärben, wir sinden so selten jemand, der alle unsere

verborgensten Gaben und Rräfte herausholt und uns in etwas gang Neues und Röftliches verwandelt! Ja wir finden fogar felten jemand, ber überhaupt daran glaubt, daß wir alle noch etwas ganz Anderes in uns haben, als wir vorerst geworden sind,, und daß es nur darauf ankomme, die richtigen Verwandlungsprozeduren in uns vorzunehmen. Warum fann man überhaupt je daran denken, Steinkohle in nahrhafte Suppe zu verwandeln? Weil man weiß, daß in der Rohle alle die Stoffe enthalten sind, die man zu einer Suppe braucht nur ungelöft und in anderen Verbindungen. Sind aber nicht auch in uns alle Stoffe zum Guten enthalten, nur ungelöft und ungeweckt und in Verbindung mit so viel Schlechtem und Falschem? Und wäre es nicht herrlich, die Zauberformel der Umwandlung zu finden und auch unter den Menschen grobe Klötze genießbar zu machen weit herrlicher als das Lied von der neuen Kraftbrühe? Denn mas helfen schließlich alle die Verwandlungsfünfte mit Holz und Kohle, wenn über der neuen Bouillon und über dem neuen Brot immer noch die alten Menschen figen mit ihrem Bank und ihrer Miggunft? Ob es in der Zukunft wohl mal eine Kunft geben wird, im Um= gange mit Menschen die geheimen Kräfte bes Guten zu lösen aus den Umklammerungen der schlechten Elemente? Eine Ahnung von der Heiligkeit dieser Kunft bekommt man manchmal, wenn man ein= mal so einem begnadeten Menschen begegnet, deffen bloße Nähe so wirkt, daß wir das Beste sagen, mas in uns ift und uns besser fühlen in feiner Gegenwart — ein Mensch, der Alles von uns erreichen kann mas er will, weil sein Ton es bewirft, daß wir Alles vergeffen, mas hart und wild in uns ist, und nur noch atmen und leben mögen in dem, mas ihm ähnlich ift. Ob wohl jemals eine Beit kommen könnte, wo das Geheimnis der Berwandlung des Menschen von Allen erlernt würde und wir uns alle gegenseitig mit jedem Ton und jedem Tun zu höherem Leben erlöften?

Wenn wieder einmal ein großes Fernrohr gebaut wird, dann hört man auch allerlei Vermutungen, wie weit man wohl in der Bukunft einmal sehen wird. Ob man vielleicht endlich die kribbelnsen Menschen auf dem Mars erblickt oder wenigstens ihre Marktspläte und ihre Häuser? Und was uns wohl das Vergrößerungsglas noch in der Welt des Kleinsten alles zeigen wird — ob man wohl einst all den winzigen Feinden der Menschheit, den Bazillen, auf die Spurkommen wird?

Wenn ich diesen Erfindungen nachsinne, so muß ich immer mit Trauer daran denken, wie wenig damit dem Menschen geholsen ist. Denn noch viel mehr als von den Bazillen und von den Sternen, hängt sein Schicksal von dem Geschehen in seiner eigenen Seele ab, in die kein Fernrohr und kein Mikroskop hineinreicht. Ja — wenn wir ein Vergrößerungsglas hätten, das uns unsere kleinsten schlechten Neigungen so zeigte, wie sie zwanzig Jahre später aussehen, und was sie dann in unserem Leben angerichtet haben — und wenn wir ein Mikroskop erfänden, das in unseren harmlosesten Reden schon den Keim der Lüge oder der Eitelkeit und in unseren unscheinbarsten Ansgewohnheiten den Keim der schonungslosen Selbstsucht aufdeckte — ja, da wären wir Herren unseres Daseins!

Ich träume davon, daß wir vielleicht einmal durch vereintes Beobachten und Nachdenken über uns selbst unser Inneres so im Bergrößerungsglase sehen lernen, daß wir Sieger werden über viele schleichende Fehler, denen wir jetzt hilflos unterliegen. Heute sind wir ja noch weit davon — denn heute betrachten wir unsere gefährlichen Triebe noch durch das Berkleinerungsglas und wollen sie erst sehen, wenn sie schon so groß geworden sind, daß es für die Nettung fast zu spät ist.

Augenblicklich arbeitet man wieder an einer Erfindung, die für die ganze landwirtschaftliche Arbeit des Menschen sicher von großem Segen sein wird, wenn sie wirklich gelingen sollte. Man versucht Gewitters wolken durch Kanonenschüsse zu zerstreuen und nennt die dazu gesbrauchten Kanonen mit dem Namen "Wetterkanonen". Wer davon hört, der wird gewiß den Entdecker segnen, aber er wird auch

benken: Wie herrlich, wenn es möglich wäre, eine Wetterkanone zu erfinden, mit der man auch die Unwetter menschlicher Leidenschaften auseinanderschießen könnte, bevor sie sich vernichtend über dem Frieden der Dörfer und des Hauses entladen! Ich denke es mir sogar peinlich, in einer Zeit zu leben, in der man dem Gewitter menschelichen Jähzorns und menschlicher Aufregung noch so hilflos gegenzübersteht, während man am Himmelszelt die riesigsten Unwetter in ein paar Minuten verscheuchen könnte. Ja, es ist ein schöner Traum, an einen Ersinder zu glauben, der uns einst ein sicheres Mittel geben wird, die wilden Elemente des menschlichen Herzens zu beschwören! Denn das ist wahrlich sicher, daß durch Hagel und Blit nicht entsernt soviel Fluren ruiniert und soviel Erträge des Fleißes vernichtet worden sind, als durch die Donnerwetter unserer eigenen zügellosen Leidenschaft!

Großes erhoffen die Menschen von der Zukunft der Elektrizität. In einem Tage werde man in der elektrischen Eisenbahn von Paris nach Petersburg sahren, und um die ganze Erde herum werde man telephonisch reden können. So werden die Menschen überhaupt kaum noch voneinander getrennt sein, man werde immer miteinander reden können und stets wissen, wie schnell man beieinzander sein kann.

Das Alles klingt fehr schön, und gewiß follen diejenigen geseiert werden, die uns das bescheeren werden. Aber was helsen alle Ferngespräche um die Erde, wenn man sich nur Grobheiten zu sagen hat, und wenn liebloser Klatsch jetzt noch schneller in alle Himmelsegegenden dringt als vorher? Und wenn die elektrischen Bahnen nur benutzt werden, um schneller als bisher mit Truppen anzurücken, wo man sonst höslich bitten mußte?

Heiliger und wichtiger ist eine Zukunft, wo die Nächstenliebe sich zur Fernstenliebe erweitert, wo das Erbarmen und die Gerechtigs keit nicht stehen bleibt an den Grenzen des eigenen Baterlandes, sondern hinüberzuckt wie der elektrische Funken des Telegraphen zu allen Enden der Erde — eine Zukunft, wo nicht nur jedes Haus und jedes Land mit allen anderen Häusern und Ländern durch Telephon verbunden ist, sondern wo jeder Jammer und jede Berlassenheit Anschluß sindet an ein Wort des Trostes und der Teilnahme, und kein ängstliches Flehen ohne Rettung verhallt — wo niemand seinen Bruder verläßt in Zorn und Mißverstehen, sondern wo Alles wieder gut gemacht und voll Reue gesühnt wird, ehe sich Tage und Wochen dazwischen legen und der Trost sich verhärtet.

Dann wird ein Herz dem anderen nahe sein. Aber ohne das — wie unheimlich und vergeblich ist dann das Gewebe der Drähte von Haus zu Haus und das Pfeisen der Eilzüge und das Klingeln der Telephone!

## Aus der Gesangstunde.

#### 1. Das alte Klavier.

In einem Rasthause auf dem Schwarzwald stand ein altes Rlavier. Alle Sonntage spielte darauf der Schullehrer den Bauern, wenn sie aus den Tälern zum Tanze heraufsamen. Und Abends, wenn die Touristen dort zusammensaßen, dann wurde mächtig auf das arme alte Klavier eingehauen, es mußte Studentenlieder begleiten und unermüdlich jeder Stimmung folgen — bis endlich die Wirtin kam und das Licht auslöschte. Dann stand es allein in dem rauchigen Zimmer und wartete, dis der erste Student am Morgen wieder begann: "Der Mai ist gekommen".

Wer wollte sich wundern, daß es bei folcher Behandlung längst seinen Klang verloren hatte und nur mit dünnen und gepreßten Tönen den Sängern folgen konnte?

Da kam eines Abends ein großer Künstler in das Rasthaus, gerade als die Sonne ihr letztes Gold in den Rhein versenkte und dann hinter den Vogesen hinabglitt. Er trat ans Fenster und übersschaute noch einmal die Herrlichkeit. Dann setzte er sich an das Klavier und schlug einige Töne an. Es antwortete leise und verschämt, so wie ein Kind, das von einem großen Herrn angeredet wird. Aber ihm war zu voll ums Herz, um sich damit zu begnügen. Er griff mächtig in die Saiten; es war, als wenn er sie zugleich streicheln und bis ins Innerste erschüttern wollte. Da war es mit einem Mal, als erwache das alte Klavier. Die Gäste am Tische

horchten auf, wunderbare Klangfülle begann in die dämmernde Landsschaft hinauszuströmen. Es schien, als wolle das Klavier plöhlich Alles vom Herzen singen, was es jahrelang unter Tanzmelodieen und Gassenhauern hatte verschweigen müssen. Es war den Gästen, als wenn alle Saiten in ihren eigenen Herzen mittönen müßten bis zum Zerspringen. Nings ein atemloses Lauschen. Noch ein jauchzender Ausschied aller Tongewalten — dann brach der Künstler plöhlich ab.

Als alle Gäfte schlafen gegangen waren, da ftand das alte Klavier noch lange zitternd in seinem Winkel. Die Wirtin sagte am Morgen, es habe die ganze Nacht leise geklungen.

Der Künftler aber war schon vor Sonnenaufgang weitergegangen. Das Klavier gab wieder seine dürren seelenlosen Töne von sich. "Was ist das für ein alter verstimmter Kasten!" sagten die Leute und hieben lieblos auf die Tasten ein.

Wißt ihr wohl, das alte Klavier — ja das alte Klavier — bem geht es wie vielen Menschen in diesem Leben. Sie wurden immer von Stümpern mißhandelt und roh angeschlagen — sie fanden nie den großen Künstler der Liebe, der ihr verborgenes Leben zu wecken wußte, und wenn einmal Einer kam, so war er vor Sonnensausgang schon wieder fort.

Nicht nur bei den Klavieren — nein, noch vielmehr bei den Menschen kommt es unendlich viel darauf an, wer es ist, der spielt und wie er spielt, ob er alle die vielen Saiten recht anzuschlagen weiß, voll Kraft und doch voll Zartheit. . . Ja, da liegt das Gesheimnis.

#### 2. Die zweite Stimme.

So, das war nun heute unser erster Versuch, zweistimmig zu singen. Es ist nicht so leicht, nicht wahr? Worin liegt eigentlich das Schwere dabei? Daß man nicht in die Stimme des Andern versfällt, nicht wahr? Es ist ein beständiger Kamps zwischen der ersten und zweiten Stimme. Wer die größere Festigkeit in seiner Stimme

hat oder wer sich vom Andern herauslocken läßt. Es ift auch gar zu verführerisch, wenn uns die andere Melodie so dicht am Ohre klingt! Man muß eben einfach nicht hinhören auf den Andern, sondern nur an seine eigenen Noten denken. Natürlich sich auch recht ost üben in seiner Melodie, dann bleibt man schon sest, auch im Chorgesang.

Wißt ihr wohl, daß es Einem auch im Leben oft gut sein kann, wenn man seine Stimme zu halten versteht, mag der Andere singen wie er will? Wenn euer Bruder euch in aufgeregtem oder hochmütigem Tone anfährt — dann ist es auch ungeheuer schwer, nicht in seine Stimme zu fallen, sondern der eigenen Melodie treu zu bleiben. Stellt euch vor, man hörte solch' Gespräch von einem andern Zimmer aus. Zankt ihr einstimmig, dann hört man nichts als ein Hin und Her von heftigen Tönen — ist aber eins dabei, das die zweite Stimme halten kann, so hört man immer einen groben Laut und dann wieder einen ernsten, ruhigen — und zum Schluß wird man immer hören, wie die geduldige und leise Stimme über die andere siegt und sie zur Ruhe bringt.

Was ihr hier in der Gesangkunde an Festigkeit der Stimme lernt, das wird euch zugute kommen, wenn euch im Verkehr mit euren Mitmenschen die Stimme des Andern reizt, aus eurem eigenen Ton herauszusallen. Und wenn ihr es im Verkehr mit euren Gesschwistern und Kameraden sertig bringt, neben einer groben Stimme unbeirrt eure freundlichen Antworten weiter zu singen, so wird euch das auch im Duett und im Chorgesang stärker machen.

Sagt einmal: Wozu singt man eigentlich zweistimmig? Nur damit es schöner klingt? Gewiß vor allem deshalb, weil man mehr ausdrücken kann. So gut wie in einem Orchester die verschiedenen Instrumente auch dazu dienen, verschiedene Stimmungen auszudrücken, so dienen auch beim Singen die verschiedenen Stimmen nicht bloß dem reicheren Klang, sondern auch der größeren Ausdrucksfähigkeit. Ich will euch einmal etwas von Beethoven vorspielen, da könnt ihr

gang beutlich hören, wie verschiebene Stimmen und Melodien durch= einander gehen, wovon die eine froh und fiegesgewiß klingt, während die andere noch dunkel und voll Kampf zu fein scheint. Damit wird die Seele des Menschen und ihr inneres Leben mahrer und vollkommener ausgedrückt, als es durch eine einzige Stimme geschehen könnte. So ist es eben auch beim Singen. Nehmt z. B. einmal das Lied: Der Mai ist gekommen. Was drückt die Melodie aus? So rechte jubelnde Lebensfreude. Wenn ihr dagegen die zweite Stimme allein fingt, so werdet ihr bas Gefühl haben, sie klinge eigentlich traurig und wehmütig. Es ist als ob der, welcher die zweite Stimme fingt, uns mitten in aller Freude daran erinnern wollte, wie vergänglich all das Blüben ift, oder wieviele Menschen beute, mabrend wir jubeln, mit stillem Gesicht auf dem Schmerzenslager liegen oder in schwerem Kummer leben und mit tränenden Augen in die blühende Welt hinausschauen. Singt ihr nun beide Stimmen zusammen, so klingt es auch noch froh und fest — aber mit einer ganz leifen frommen Wehmut, daß nicht alle ihren Mai haben — und solche ernste Unterstimme heiligt eigentlich erft die Freude.

Ihr seht also, die zweite Stimme ist nicht bloß so eine Dienerin der ersten Stimme, die ein wenig dunkler singt, damit der helle Glanz der sührenden Melodie um so schöner hervortrete — sondern sie hat ihre ganz besondere Ausgabe, ja vielleicht hat sie sogar die feinere und größere Ausgabe: Sie dient der allertreuesten Wahrshaftigkeit, sie erinnert an Manches, was der Mensch vergist und übersieht, wenn er in einem großen Gefühl besangen ist — so wie ihr bei Schlittenwetter aus lauter Freude vergeßt, euch die Stiesel draußen zu reinigen und dem Mädchen schwere Arbeit macht.

Ich benke dabei immer an das menschliche Leben. Auch da gibt es Menschen, welche wie man sagt, die erste Violine spielen oder die erste Stimme singen, und Menschen, welche die zweite Stimme übernehmen muffen. In jedem Hause, in jedem Beruse, überall ist es so. Und da gibt es nun viele, die furchtbar unglücklich sind, wenn sie nicht die tonangebende Melodie haben, sondern unscheinbare und untergeordnete Arbeit verrichten müssen und im Hintergrund stehen. Sie sollten immer daran denken, daß die zweite Stimme unendlich Vieles ausdrücken kann, was die erste Stimme übergehen muß — und ost gerade das Feinste und Barteste: So kann ein Mensch auch in einer untergeordneten und bescheidenen Stellung, oder wenn er wegen seiner Erscheinung und wegen seiner Gaben wenig beachtet wird, doch in seinem Leben und Tun die Güte und Treue im Kleinen zum Ausdruck bringen und das wieder gutmachen und ergänzen, was die Großen und Ersolgreichen im Rausche ihres Ruhmes übersehen und ungetan lassen oder un= richtig tun. Darum sagt der steierische Dichter Stieler:

"Was die großen Leut schuldi Oft bleiben — o mein Oft bringts unser Herrgott Durch kleine Leut ein!"

## 3. Pianosingen.

Was ift eigentlich leichter, laut zu singen oder leise? Lautstingen ist leichter. Jeder Ochs im Stalle kann es. Leisesingen aber ist so schwer, weil wir dabei eine viel größere Herrschaft über die Stimme brauchen, als beim Lautsingen. Das leise Singen ist eigentlich gegen unsere Natur — denn natürlich ist uns das Schreien — so wie es ja auch dem Menschen natürlich ist, sich überall möglichst laut geltend zu machen.

Bersucht es nur einmal: Je leiser ihr singt, umsomehr fühlt ihr, welche Anstrengung das den Stimmuskeln kostet. Besonders das Pianoeinsehen — da will der Ton heraus wie ein Wildbach, und es gehört schon große Übung dazu, ihn von Ansang an so zu dämpsen, daß er sich genau der Ausgabe sügt, die er zu leisten hat.

Wist ihr übrigens, daß man das Pianosingen durchaus nicht nur in der Gesangstunde lernt? Nein — man kann es überall üben. Wenn euer Bater oder eure Mutter im Nebenzimmer schlasen oder wenn ihr zum Poltern gereizt werdet durch eins eurer Geschwister und nun gern so recht laut und rechthaberisch schelten und streiten möchtet. Dabei muß man nur immer wie ein heimliches schühendes Amulett den Gedanken bei sich tragen, daß das Lautschreien kein Zeichen der Kraft, sondern der Schwäche ist: Man hat die Stimme nicht in der Gewalt, sie geht mit uns durch wie ein Pferd mit einem Sonntagsreiter.

Also Pianosingen kann man auch im Berkehr mit den Mitsmenschen lernen — und wer es darin weit gebracht hat, dem merke ich es sofort in der Gesangstunde an.

#### 4. Die Geschichte ber Stimme.

Wir wollen heute einmal über den Ausdruck der Stimme fprechen. Dabei will ich euch allerdings nicht verhehlen, daß der richtige Ausbruck immer aus dem Bergen kommen muß. Der Lehrer kann ihn nicht ansernen, er kann höchstens zeigen, welche Mittel es gibt in der Behandlung der Stimme, um das Gefühl des Herzens auch äußerlich geltend zu machen. Nehmt z. B. die Worte: "Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden verkundigen" — wer das richtig fingen will, der muß eine wirkliche innige Liebe zum Frieden haben — dann kommt es von felbst auch in die Stimme. Wer keine folche Liebe zum Frieden hat, der bekommt auch den Ausdruck beim beften Willen nicht heraus. Der ganze Ton ift dann ohne Frieden; denn die Stimme des Menschen nimmt in ihrem Klange immer die Tonart an, deren fich der Mensch am häufigsten bedient: Bankt und habert er viel, so bekommt die Stimme etwas Scharfes, Kratiges und Kaltes; jede Stimme hat sozusagen ihre Geschichte, die ein erfahrener Beobachter sofort ablesen oder vielmehr abhören könnte; man fühlt heraus,

was die Stimme am liebsten geredet hat. Habt ihr z. B. schon einmal fremde Stimmen im Telephon bevbachtet, wo man nur den Ton hört und durch nichts abgelenkt wird: Wie deutlich man da aus dem Klang der Stimme die verschiedenen Arten Menschen heraushört, und wie man von der einen abgestoßen, von der andern angezogen wird? Der Ausdruck der Stimme hängt eben von ihrer Geschichte ab. Glücklicherweise hat man diese Geschichte auch ein wenig in der Hand; wer schön und erfreuend singen lernen will, der sollte seine Stimme nicht blos vor zu lautem Schreien und Krächzen bewahren, sondern mehr noch vor allem häßlichen Streiten und vor allen gesmeinen Reden. Dann gibt es einen guten Klang!

### 5. Tontreffen.

Wie schwer ist es oft, den richtigen Ton zu treffen! Mancher hat einsach nicht das nötige Gehör mitbekommen und schlägt immer wieder sehl. Immerhin kann man Vieles durch Abung und Aufmerkfamkeit lernen. Aber alles dies, felbft das unsehlbarfte Tontreffen, ift boch erst ber Anfang in ber Ausbildung ber Stimme. Weit wichtiger und leider noch viel schwieriger ift es, den richtigen Ton im Verkehr mit Menschen zu treffen — im rechten Augenblick immer den rechten Klang, der beruhigt, ftatt zu empören, der einen Fehler so zu tadeln weiß, daß es nicht verletzend und verstockend wirkt, der Behauptungen, die Andere nicht teilen, bescheiden und fragend ausspricht, ober wenigstens ohne hochmutige Schärfe - ja, ba brauchen wir alle am dringenoften einen Unterricht in der Ausbilbung ber Stimme! Denn unglaublich viel Gelingen und Miglingen hängt im Leben nur von dem richtigen Tontreffen ab. Leider kann hier der Unterricht nicht viel machen; man muß fich felbst unterrichten, indem man sich stets recht gründlich in die Andern hineinversett: bann wird das Herz schon den richtigen Ton bilden!

# Der Kampf mit dem Unglück.

## 1. Engelsflügel.

Ihr erinnert Euch aus Eurer ersten Kinderzeit gewiß noch alle an das Märchen von dem kleinen Buckligen, der wegen seines großen Höckers immer von den andern Knaden ausgelacht wurde und durch seine Schwäche von den fröhlichen Spielen der Schuljugend ausgesschlossen war. Der arme Knade lebte nicht lange — er starb an einem schönen Frühlingstage — aber als man ihn ins Grab legen wollte, da sand man an Stelle des Buckels ein paar große Engelssslügel, mit denen er sich aufschwang gen Himmel. Da sahen sie ihm alle erstaunt nach und fragten einander: Wie kamen wohl die schönen Flügel aus dem häßlichen Buckel?

Danach frage ich auch Euch. Mir scheint, das Märchen hat einen seinen Sinn, und wer es gedichtet, der hat ties ins Leben geschaut. Wenn ich es lese, so fällt mir so manches dabei ein — und davon will ich Euch erzählen. Ift es Euch nicht schon aufgesallen, daß Menschen mit wunderschönen Gesichtern oft sehr kalten und harten Herzens sind, während andere mit ganz mißratenen Gesichtszügen oft so von Güte strahlen, daß sie einem wie Engel in Menschengestalt erscheinen. Woher mag das wohl kommen? Ich glaube, die Schönen erobern durch ihr bloßes Außere, sie brauchen sich deshalb nicht mit dem Herzen anzustrengen, und so verbummeln sie leicht und verkümmern in ihrem innern Leben; die Häßlichen aber haben nichts auf der Welt, sich die Seele ihrer Mitmenschen auszuschließen als den Zauber der Herzensschönheit —

und so finden sie leichter den Weg zur Güte als die andern: Ihre Häßlichkeit erscheint wie ein Segen von oben, der sie schützt vor Eitelkeit und Dünkel und sie rein und bescheiden erhält.

Sabt Ihr auch wohl schon beobachtet, daß recht verwöhnte Menschen nur an fich selbst benten und nur für sich leben und sosort bitter und ungeduldig werden, wenns dann einmal anders im Leben kommt, als sie gewünscht? Und habt ihr wohl auch schon erfahren, wie milbe und geduldig und hilfreich oft Menschen find, die ein großes Leid erdulden oder ein schweres körperliches Gebrechen mit fich herumtragen? Solche Menschen konnten nicht mittanzen im Reigen der Freude und fich berauschen am eigenen Erfolg, sie lernten verzichten und ihre Bünsche und Hoffnungen opfern und bekamen dadurch Augen und Ohren für Andere: Sie murden gute Engel für ihre Mitmenschen. 3ch kannte die Tochter aus einer kinderreichen Familie, die einen wirklichen großen Buckel hatte und jest längst gestorben ift. Mit ihrer Beiterkeit war fie das Licht der ganzen Familie und aus ihrer Seele ging über alle Brüder und Schweftern fo ein Segen lautloser und unermüdlicher Liebe — sie war befreit pon ihrem Körper, lange bevor sie in das Land des Todes ging und ich glaube, es waren Engelsflügel in ihrem Buckel.

Sehr viele Menschen haben einen solchen Buckel, irgend ein körperliches Leiden, einen Kummer, eine schwere Enttäuschung oder einen unersetzlichen Berlust — ob ihnen Engelsstägel daraus erswachsen oder nur ein verbittertes Gesicht und eine grämliche Seele, das hängt davon ab, ob durch das Unglück die Kraft der Geduld und der dienenden Liebe in ihnen geweckt wird — diese herrliche Kraft, die selten zur Blüte kommt im Menschen, wenn ihm zu viele Wänsche erfüllt und zu wenige versagt werden.

Leid und Schicksalsschläge treffen nicht nur Erwachsene. Auch Kinder werden von schwerem Siechtum heimgesucht oder im zarten Alter sterben ihnen die Teuersten, oder es kommt Not und Unsfriede übers Haus. Da kommt dann alles darauf an, was sie aus ihrem Leide machen. Sollte über Euch und Euer Haus jemals eine folche dunkle Wolke heranziehen, so faltet die Hände und sagt Euch in frommer Erwartung: Jett werde ich das Höchste lernen dürfen, was dem Menschen gegeben wird: die Geduld, die niemals klagt und niemals weichet, das Mitleid, das niemals grollt und niemals zürnt, die stille Hülfe, die immer neue Wege der Rettung findet — das große Wunder und Geheimnis eines starken Herzens!

## 2. Selig find, die da Leid tragen.

Habt Ihr`schon einmal das Wort Christi gehört: Selig sind, die da Leid tragen?

Wie ist dieses Wort wohl zu verstehen? Wie kann denn ein Mensch selig sein, weil ihm ein Unglück begegnet? Tun wir nicht Alles, um das Unglück von uns fern zu halten? Und da heißt es nun plötzlich: Es ist gut sür euch, wenn euch ein Leid trifft. Wie erklärt ihr das? Warum kann das Leid gut für uns sein?

Sagt einmal, wobei werden eigentlich unsere Muskeln stärker, wenn wir mit der Bergbahn auf einen Berg fahren oder wenn wir zu Fuß hinaufsteigen?

Die Antwort ist klar. Es ist besser für uns, daß wir den Widerstand der Steigung zu überwinden haben, als daß es die Bahn sür uns tut. Meint ihr nun nicht auch, daß es recht gut für uns sein könnte, wenn wir im Leben mit schwierigen Schicksalen und Widerständen zu kämpsen haben — statt daß wir nur so glatt im Glück dahin fahren und Alles mühelos erfüllt wird was wir wünschen? Werden nicht vielleicht manche Kräfte in uns gestählt, die sonst uns geübt bleiben würden, und lernen wir nicht Vieles kennen, wofür wir sonst blind sein würden — so wie man die Schluchten des Berges auch besser kennen lernt, wenn man zu Fuß geht, als wenn man hoch oben aus der Eisenbahnbrücke darüber hinsährt?

Wer z. B. nie krank gewesen ist, der weiß nicht, wie dem Kranken zu Mute ist. Er kann darum auch nicht das rechte Mitgefühl und die rechte Hilse sine kranken Mitmenschen haben. Wer nie krank ist, der erfährt auch nie, wie groß die Krast des Geistes über den Körper ist. Er hat keine Gelegenheit, es zu erproben. Selig darum, wer die rechte Gelegenheit im Leben erhält, sich geistig zu stählen im Kampf mit dem Körper. Oft leidet ein Kranker schwer unter seiner Untätigkeit. Als ob die stille Geduld und der liebevolle und bescheidene Umgang mit denen, die ihn pslegen, nicht auch eine Tätigkeit wäre — und zwar eine Tätigkeit, die ihn zu einem Lehrer und Seelsorger für Alle macht, die von ihm hören! Sokann sein Leid ein segensreiches Geschick für ihn und Andere werden!

Darum wird der tapfere Mensch auch die Krankheit nicht als ein bloßes Unglück, sondern auch als einen Gewinn betrachten.

Stellt euch einmal vor, in einem Hause stirbt der Vater. Gewiß gehört das zu dem schwersten Leide, das dem Menschen widersfahren kann. Aber der Trost Christi würde auch hier sein: Du kannst aus deinem Leide eine Seligkeit gewinnen, wenn du nun Vaterstelle bei deinen jüngeren Geschwistern vertrittst und eine männliche Hilfe für deine Mutter wirst. Daß das Leben schwerer wird für dich, das ist das Glück, was dir zum Trost für das Unglück gegeben wurde! Dein Wille und deine Liebe werden stärker und reicher werden durch die größern Aufgaben, die ihnen nun gestellt sind.

Ober nehmt den Fall, daß schwere Geldsorgen in eine Familie kommen. Wo ist da die Seligkeit bei solchem Leide? Sie kann darin liegen, daß durch die Not alle Mitglieder der Familie enger miteinander verbunden werden und daß ein Wetteiser der Selbstslosigkeit und des Verzichtens beginnt, der die Geschwister für das ganze Leben segnet und stärkt. Und auch darin liegt der Gewinn eines solchen Unglücks, daß wir rechtzeitig die Not und die Stürme des Lebens kennen lernen, das macht uns reiser für unsern eigenen

Rampf mit dem Schicksal und es macht uns nachsichtiger und mit= leidiger mit den Andern.

Goethe hat einmal über den heilsamen Unterricht, den wir im Unglück genießen, solgende Worte gesagt:

Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

Die himmlischen Mächte — das sind alle die rettenden Gedanken, die hilfreichen Borbilder der Standhaftigkeit und Geduld, die aus dem Denken und Leben der großen Menschen kommen und die erst im Unglück wahrhast zu leuchten beginnen, sowie ja auch die Sterne nicht am Tage sichtbar sind, sondern erst, wenn die Sonne versunken ist. Wer nie sein Brot mit Tränen aß — der kennt sie nicht, diese himmlischen Mächte.

#### 3. Der Wedruf.

Ihr erinnert euch gewiß aus der Sage vom trojanischen Krieg, wie es Odysseus gelang, den Achilles in das Feldlager zu holen, der von seiner Mutter, damit man ihn nicht entdecke, in Mädchenkleidern mit den Töchtern eines Königs erzogen wurde. "Ich bekomme es sosort heraus, wer unter den Mädchen der Jüngling ist", sagte Odysseus und ließ plöglich vor dem Königshause, wo Achilles versteckt wurde, die Kriegstrompete blasen. Da slüchteten die Mädchen in wilder Angst, der Jüngling aber griff zu den Wassen, die an der Wand hingen. So wurde er erkannt.

Wer unter den Menschen ein Held und wer ein Weichling und Feigling ist, das erkennt man sofort, wenn draußen das Unglück an die Türe klopft.

Der Tapfere wird sofort zu den Waffen des Geistes greifen, er wird sich nicht überrumpeln lassen. Er wird unverwundbar sein wie Achilles, weil er die Kraft hat, aus jedem Unglück ein Glück zu

machen. Denn darin besteht der Kampf gegen das Unglück, daß man den höheren Gewinn daraus zu ziehen weiß, statt zu unterliegen oder schreiend die Flucht zu ergreifen.

Da hat sich neulich ein Schüler das Leben genommen, weil er nicht versetzt wurde. Die Trompete des Unglücks tönte in sein Leben. Er wurde von der Angst fortgerissen, statt zu den Waffen zu greisen und das Unglück zu zwingen, ihm ein Gehilse zum Glück zu sein sowie in dem alten Märchen ein Zauberkundiger die bösen Geister in seinen Dienst zwingt, damit sie ihm Gold und Edelstein verschaffen.

Was sind die Waffen gegen den Schmerz des Sitzenbleibens in der Schule? Erstens der feste Vorsatz, aus dieser Niederlage die Kraft zu neuen Entschlüssen zu nehmen, die man vielleicht nie gesaßt hätte, wenn Alles glatt gegangen wäre. Und dann der Entschluß, auf anderen Gebieten das doppelt einzuholen, was man dort versäumt hat: Eine Stütze der Mutter, ein Beispiel der Liebe und Geduld sür die Geschwister, eine Hilfe zur Ordnung für das ganze Haus zu werden. Ein ganzer Ahnensaal voll Waffen hängt bereit, er braucht nur zuzugreisen, lauter neue Entschlüsse und Angewöhnungen!

Habt Ihr einmal einen Schmied gesehen, wie er mit nerviger Fauft das Eisen verarbeitet, oder eine Fabrik, in welcher auf der einen Seite der Rohstoff des Metalls hineinfährt, und auf der andern Seite die schönsten Werkzeuge und Geräte herauskommen?

Der Mensch soll solch' eine Hammerschmiede sein, wo aller Rohstoff in ein Werkzeug zur Arbeit verwandelt wird. Das Unglück ist der Rohstoff — der Hammerschmied bist Du, der den Rohstoff verarbeitet zu einem Werkzeuge des tapfern, tätigen Lebens!

"Prüft das Geschick Dich — es weiß wohl warum, Es wünscht Dich enthaltsam — folge stumm!"

### Demut.

#### 1. Die Gefahren bes Reichen.

"Es ift leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr komme, als ein Reicher in das Himmelreich."

Versteht Ihr wohl, was mit diesem Worte Christi gemeint ist? Sagt einmal: Ist es eigentlich eine Gefahr für einen Knaben, wenn er sehr viel Taschengeld bekommt? Und warum?

Er lernt alle seine Begierden befriedigen und wird nur zu leicht der Stlave seines Körpers. Sein Appetit nach leckeren Sachen und nach Wohlsein wird schließlich so anwachsen, daß er stärker wird als die Kücksicht auf die Mitmenschen. Und dadurch wird er hart und kalt im Herzen werden und nur sein liebes Ich im Sinne haben.

Ich sage nicht, daß jedes Kind mit viel Taschengeld so werden muß. Aber die Gesahr ist groß. Es ist ungeheuer schwer, sich selbst den Zwang aufzuerlegen und enthaltsam und einsach zu bleiben. Darum muß ein reiches Kind, um ein selbstloser Mensch zu werden und nicht ein Gaumenmensch und Magenmensch, tausendmal mehr aus sich selbst aufpassen als ein armes Kind. Dem armen Kind versagt das Leben die leckeren Wünsche, das reiche Kind muß es sich selbst versagen. Dazu aber gehört schon ein sehr starker Geist — und den hat nicht jeder. Darum heißt es: Es ist leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr komme, als daß . . .

Die Schleckergefahr aber ift nicht die einzige Gefahr. Denkt

baran, wie es oft einem Kinde geht, das reich geboren ift. Von allen Seiten wird es in Versuchung gebracht, übermütig und dreist mit den Menschen umzugehen, weil man sich immer vor dem Golde seiner Eltern beugt und ihm Vieles durchgehen läßt, das man einem armen Kinde übel ankreiden würde — so merkt das arme reiche Kind gar nicht, daß ihm von früh an seine eigenen Fehler versteckt werden, bis es eines Tages in die große Welt kommt und mit seinen nachlässigen Gewohnheiten überall Arger und Abneigung erntet.

Habt Ihr ichon einmal Schillers Gedicht "Der Ring des Boly= frates" gelesen? Bei ben alten Griechen herrschte ber Glaube, daß ein Mensch der Rache der Götter verfallen sei, wenn es ihm allzu gut gehe im Leben und allen feinen Bunschen Erfüllung wurde. Schillers Gedicht erzählt nun von dem König Polyfrates von Samos, bem jegliches Unternehmen glückte und der deshalb aus Furcht vor ber Rache der Götter seinen koftbarften Ring ins Waffer marf, um Die Götter zu verföhnen. Gin Fisch verschluckte den Ring und am nächsten Tage brachte ihn ein Fischer, der ihn im Magen des Fisches gefunden hatte. Da wurde Polyfrates von allen seinen Freunden verlaffen. Und bald darauf brach seine Herrschaft zusammen. biefer Erzählung foll im Grunde auch nur gefagt werden, daß Glück und Gelingen nur zu leicht übermütig macht und dem Menschen die rechte Rudficht und Bescheibenheit nimmt, sodaß fich Groll und Reid aller Vernachläffigten und Verletten über feinem Saupte gufammen= zieht und sein Leben verdunkelt und vernichtet. Um fich dagegen zu fichern, dazu genügt es allerdings nicht, einen Ring ins Baffer zu Dazu schütteln die Götter den Kopf. Und wenn Gins unter euch ift aus reichem Saufe und wirft eine koftbare Porzellan= vafe in taufend Stücke und fagt bann ber Mutter, wenn fie erschreckt hereinfturzt: "Ich wollte die Götter mit unferm Gluck verföhnen", fo kennt er die Götter schlecht. Nein es bedarf viel mehr: Man muß seine eigene Überhebung und Dreiftigkeit jum Opfer bringen und sich täglich üben an Andere zu denken und die geringer Gestellten

